





G = 2-/58 Q 1181

Verfall und Untergang

der

# Hansa und des deutschen Ordens

in den Oftseelandern.

Von

Unculting Freichurge

Kurd von Schlözer.



Verlag von Withelm Herts.
(Besseriche Buchhandlung.)



Ausgeschieden aus der Bücherei d. Ges. d. Freunde d. vatert. Schul- u. C. z end gemesens Hull ourg

# Vorwort.

In meiner Schrift über bie Hansa und den deutsschen Mitterorden, welche vor zwei Jahren erschien, führte ich die Geschichte der deutschen Ostsceländer bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts, mithin bis zu dem Zeitpunkte, wo sowohl die Hansa als auch der Orden in den baltischen Gebieten auf den höchsten Gipfel ihrer Macht gelangt waren.

Der vorliegende Band reiht sich unmittelbar an jene Arbeit an. Er umfaßt die Zeiten des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts, welche der Herrschaft des beutschen Ordens an den Ostseeküsten ein Ziel setz-

ten, Livland unter fremde Botmäßigkeit brachten und ben Städtebund ber Hansa seiner Auflösung allmählig entgegenführten.

Mit diesem Bande schließt meine Geschichte ber beutschen Ostseelander ab.

# Inhalt.

# I.

Aeltere Geschichte Litthauens und Polens. Die heilige Hedwig und der Großfürst Jagiello. Bereinigung Litthauens mit Polen. Der deutsche Orden seit dem Tode Winrichs von Knieprode. Ersoberung Semgallens und der Insel Gothland durch die deutschen Ritter. Stellung des Ordens zu Polen. Der Hochmeister Ulrich von Jungingen. Feindseligkeiten mit Polen. Die Schlacht bei Tannenberg. Niederlage des Ordens. Seine Macht sinkt. Bersgebliche Bemühungen, das Unsehen des Ordens wieder zu heben. Die westpreußischen Städte sagen sich los. Neuer Kampf mit Polen. Der Friede zu Thorn. Emporsommen des Hauses der Hochenzollern in der Mark. . . . . . . . . . . . Seite 1.

# II.

Die ffandinavische Union. Margarethe von Dänemark. Bershältniß zur Hansa. Die democratischen Bewegungen in den nordsteutschen Städten. Aufruhr in Lübeck. Der alte Rath verläßt die Stadt. Einsehung eines neuen Rathes. Berhandlungen mit dem Kaiser Siegismund. König Erich von Dänemark läßt viershundert lübsche Bürger in Schonen gesangen nehmen. Ende der Bolksherrschaft in Lübeck. Der alte Rath kehrt zurück. Der Krieg König Erichs mit Holstein. Das Bündniß der Seeskädte mit Erich ist nur von kurzer Dauer. Berbindung der Hansa mit den Holsskeinern. Abfall der Holländer vom Bunde. König Erich macht

### III.

Mißstimmung in den Seestädten. Der Häring verläßt Schonen und wendet sich in die Nordsee. Neuer Krieg der Jansa mit
König Erich. Aufruhr in Schweden. Engelbrecht Engelbrechtson
und Karl Knudson. Friede Dänemarks mit Holstein und mit den
Städten. König Erich dankt ab und begiebt sich nach Gothland.
Herzog Christoph von Baiern erhält die dänische Krone. Das
Herzogthum Neu-Burgund. Feindseligkeiten der holländischen
Städte mit der Hansa. Christoph vermittelt einen Frieden zu
Copenhagen. Das Haus Oldenburg in Dänemark. Machterweiterung der standinavischen Union. Die Stellung der Hansa.
Lübeck, das Haupt des Bundes. Sein Einsluß auf die nordischen Angelegenheiten. Innere Zwistigkeiten unter den Bundesstädten. Eisersucht Edins auf Lübeck. Böllige Trennung der
holländischen Städte vom Bunde. Die Macht der Hansa beginnt
zu sinsen. Seite 57.

# IV.

Rückblick auf die ältere Geschichte Außlands. Der Wechsel ber russischen Restenzen; Novgorod, Kiew, Wladimir, Moskau, St. Petersburg. Bedeutung der verschiedenen Hauptstädte für den geschichtlichen Entwickelungsgang des Reiches. Eroberung Novgorods durch Iwan III. Der dortige Hos der Deutschen. Berhältniß der Haus au Außland. Der Markt in Novgorod. Streitigkeiten mit den Russen. Iwan III läßt den Hof der Deutsichen schließen. Bergebliche Bemühungen der Hausa, wieder zu ihren alten Nechten zu gelangen. Berfall und Untergang des Hoss.

#### V.

Die Deutschen in Livland zu Anfang des fünfzehnten Jahrshunderts. Beziehungen Westfalens zu Livland. Der westfälische und niederrheinische Abel. Der Ferrmeister Bincke. Nebergewicht der westfälischen Ritter. Streitigkeiten des Ordens mit dem Erzsbischof von Riga. Der Kleiderstreit. Sylvester Stodewäscher, Erzbischof von Riga. Seine Stellung zum Orden. Sein Tod. Veindschieden mit Außland. Der Herrmeister Frehtag von Lozinghosen. Wolter von Plettenberg. Krieg Livlands mit Iwan III. Theilnahmlosigseit des deutschen Reiches. Die Schlachten bei Maholm und am See Semolin. Das Kriegswesen der Aussen und das der deutschen Ritter. Friede mit Iwan III.

## VI.

Geschichte bes beutschen Orbens in Preußen seit bem Thorner Frieden. Markgraf Albrecht von Brandenburg übernimmt die Hochmeisterwürde. Sein Berhältniß zum Könige von Polen. Er verweigert den Lehnseid. Ansbruch des Krieges. Der Orden muß um Waffenruhe bitten. Gleichzeitige firchliche Bewegungen in Deutschland. Die Resormation sindet Eingang in Preußen. Georg von Polent, Bischof von Samland, befördert dieselbe. Bekanntschaft des Markgrafen Albrecht mit Luther. Seine Hinneigung zur Wittenberger Lehre. Friedenkunterhandlungen mit Polen. Der Markgraf entsat der Hochmeisterwürde und erhält Preußen als erbliches Lehn von Polen. Ende der Ordensherrschaft in Preußen. Resormatorische Bewegungen in Livland. Knoph, Tegetmeier und Hossmann. Der Erzbischof Blankenseld. Stellung Plettenbergs zur Resormation. Seine Wahl zum Herrn von ganz Livland. Er genehmigt die Religionsfreiheit. Sein Tod . . . . . Seite 122.

#### VII.

Die funfzig Jahre bes Friedens zwischen Livland und Außland. Machterweiterung Außlands. Der Czar Iwan IV. Reisen ber Italiener nach Moskau. Ihre Berichte über Außland. Berbesserung bes Kriegswesens unter Iwan. Er unterwirft Kasan und Astrachan. Veindliche Stellung zu Livland. Der Orden sucht vergeblich Güsse beim deutschen Reiche. Streitigkeiten zwischen der Ordensritterschaft und dem rigischen Erzbischof. Dieser wendet sich an Polen. Ein polnisches Heer rückt an die Grenze Livlands. Friede zu Poswol. Gotthard Kettler. Die Russen fallen in Livland ein. Unterhandelungen Kettlers mit Dänemark und Schweden. Feindliche Stellung der standinavischen Reiche zu Außland. Dänemark vermittelt eine Wassenruhe. Umschwung der nordischen Politik. Dänemark und Schweden fassen Fuß in Livland. Bündniß Kettlers mit Polen. Ausschen bes Ordens in Livland. Das Land kommt unter polenische Botmäßigkeit. Kettler erhält das Herzogthum Eurland als erbliches Lehn von Polen.

#### VIII.

 Die Vereinigung Polens mit Litthauen zu einem Gesammtsstaate, die im Jahre 1386 eingeleitet wurde, ist eins dersjenigen Ereignisse, welche während des sunszehnten Jahrshunderts auf die politische und sirchliche Entwickelung des nordöstlichen Europas den nachhaltigsten Einfluß ausgeübt haben.

In politischer Hinsicht war die Verschmelzung dieser beisten Reiche besonders deshalb von wichtigen Folgen, weil die durch jenen Länderzuwachs neugekräftigte Großmacht Polen sich bald gen Westen und Osten erobernd auszudehnen suchte und somit für Deutschland wie für Rußland ein gleich gesfährlicher Nachbar wurde. Die sirchliche Vedeutung aber, die sich an dieses Ereigniß knüpste, lag darin, daß das dissher heidnische Litthauen eben durch die Verbindung mit der christliche katholischen Krone Polen sich endlich zur Annahme des Christenthums und zur Anerkennung der geistlichen Obersherrschaft Roms genöthigt sah.

Seit bem Jahre 1230 nämlich, da ber litthauische Staat von dem Großfürsten Ningold gegründet war, hatte hier die

romische Rirche zu verschiedenen Malen ben Versuch gemacht, ber driftlichen Lebre Eingang zu verschaffen. Bereits im Jahre 1252 war es ben Bemühungen bes Papftes Inno= cenz IV und seines Legaten, des Erzbischofs Albert von Riga gelungen, den Sohn und Nachfolger Ringolds, den Großfürsten Mendog zum Uebertritt zum Christenthum zu bewe= gen. Das siegreiche Vorschreiten bes beutschen Orbens gegen die litthanischen Bölkerschaften hatte hierbei den Ausschlag gegeben. Vor ben Thoren feiner Hauptstadt Novogrodef in der Nähe des Niemen ließ Mendog sich mit seinem Sohne Wolftinik und mit den Vornehmsten des Landes taufen. Um 21. August 1253 ward der Erzbischof Albert vom Papste beauftragt, für Litthauen einen eigenen Bischofssit zu errich= ten, um fo bem driftlichen Glaubenswerke unter ben bortigen Bölkern Halt und Sicherheit zu verleihen.1

Indeß zeigte sich bald, daß Mendog nicht aus innerer Neberzengung, sondern nur aus augenblicklicher Furcht vor der drohenden Stellung des deutschen Nitterstaates den heidenischen Glauben aufgegeben hatte. Kaum fühlte er sich start genug, um dem Orden Stand halten zu können, so trat er von Neuem als der erbittertste Feind seiner christlichen Nachsbaren auf. Sein Sohn Wolstinik, welcher der Lehre vom Kreuze tren geblieben war, mußte vor dem Jorn des Baters nach Nußland süchten. Alle Aussicht, Litthauen der römisschen Kirchenherrschaft zu unterwersen, war auf lange Zeit hin wieder zerstört. Sine Gesandtschaft, die um das Jahr 1324 vom Papste Johann XXII an den Großfürsten Gedismin geschickt wurde, um die Beschrungsversuche zu erneuern,

nunfte unverrichteter Sache das Land wieder verlassen. Wenn sich auch an einzelnen Orten Litthauens damals bereits kleisnere christliche Gemeinden gebildet haben mochten, so hielt dennoch die Mehrzahl der Litthauer mit unerschütterlicher Treue an dem heidnischen Glauben seift, und die wiederholten wilden Heerfahrten ihrer Großfürsten gegen die "Gottesritter" und Polen zeigten dem christlichen Europa nur zu deutlich, daß in den heiligen Hainen zwischen Bug und Niemen der Feuerdienst und die Verehrung der Schlangen nach wie vor in voller Kraft bestand.

Erst mit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts trat in diesen Verhältnissen eine allmählige Aenderung ein, als Jasgiello, der damalige Großfürst von Litthauen, sich durch äußere Einstüsse bewogen fühlte, die Tause anzunehmen und sich nebst seinem Volke ohne Rückhalt der abendländischen Kirche anzuschließen.

Litthauen zählte um jene Zeit bereits zu ben mächtigsten Staaten bes mittleren und östlichen Europas. Bon ben fremden Landesgebieten, welche Ningold im Norden und Nordwesten mit dem alten Lietuwa, dem Kernlande der Litzthauer am Niemen vereinigt hatte, war freilich inzwischen der größte Theil den deutschen Nittern zugefallen: in Kurzland übte der Orden eine unbestrittene Herrschaft; das Land übte der Orden eine unbestrittene Herrschaft; das Land der Schamaiten, das heutige Samogitien war fast gänzlich unter seine Gewalt gebracht. Aber für die Verluste, welche hier den litthauischen Staat getroffen, hatten seine kriegerischen Großfürsten sich nach anderen Seiten hin aufs glänzendste zu entschähigen gewußt. Vor Allem war von dem benachs

barten Rußland, das eben damals unter dem Mongolensoche in immer tiesere Zerstückelung versank, ein Gebiet nach dem anderen abgelöst worden: Pologk, Smolensk, Kiew, Wolstynien und Podolien skanden bald in engerem, bald in losserem Verbande mit Litthauen. Zweimal sah Moskau die heidnischen Schaaren des Großfürsten Olgierd vor seinen Mauern. Die Userlande des Onieper, von denen einst die Macht und Größe Rußlands ausgegangen waren, bildeten jest die östlichen Grenzmarken des litthauischen Reiches.

Nicht minder glücklich waren die Litthauer während des dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts fast in ihren fämmtslichen Unternehmungen im Westen gegen Polen gewesen.

Das polnische Neich, welches unter Boleslav bem Kühnen alle Lande zwischen ber Elbe, dem Dnieper, den Karpathen und der Oftsee umfaßt hatte, war bereits seit dem Tode Boleslavs III unaufhörlich ber Schauplag innerer Wirren und Rampfe geworben. Einer altflavischen Sitte gemäß hatte dieser Kürst im Jahre 1139 sein Land unter seine Söhne vertheilt: bem Aeltesten berselben waren Krakan und Schlesien, bem Zweiten Masovien und Rujavien, bem Drit= ten Gnesen und Pommern, dem Vierten war Sendomir zu= gefallen.3 Dem väterlichen Wunsche gemäß follten nun frei= lich die jüngeren Brüder jedesmal dem älteren, der den Titel eines Großherzogs führte, untergeordnet bleiben, damit fo die Einheit des Reiches gewahrt werde. Aber gerade in dieser Einrichtung lagen die Keime zu langdauernden Familien= fehden, die schon unter den nächsten Nachfolgern Boleslaus zum Ausbruch famen. Keiner ber Theilfürsten wollte bie Oberhoheit des Großherzogs anerkennen. Bald suchte der Eine burch List, der Andere durch Waffengewalt in den Besitz des Ceniorate ju gelangen. Wie babei bas Familien= band des polnischen Herrscherhauses mehr und mehr gelockert ward, so mußte zugleich ber staatliche Zusammenhang ber verschiedenen Landesgebiete völlig verloren gehen. Roch vor Alusgang des zwölften Jahrhunderts gelang es dem Kürften von Pommern, sich der polnischen Botmäßigkeit zu entziehen. Um bas Jahr 1210 mußte ber Herzog Ledget von Krakau seinem jungeren Bruder Konrad die Landschaften Masovien und Kujavien als eigene Herzogthümer abtreten. Neun Jahre später machte sich Galizien frei und fiel seinen früheren Ber= ren, den Ruffen, zu. Schon war auch Schleffen dem polnischen Einflusse fast gänglich entfremdet und hatte mit Deutsch= land die mannigfachsten Verbindungen angefnüpft, welche beutschem Leben und beutschem Nechte besonders in Nieder= schlesien raschen Eingang verschafften.

Unter solchen Verhältnissen vermochte das in sich zerrissene Polen den wiederholten Angrissen seiner auswärtigen Feinde lange Zeit hindurch keinen nachhaltigen Widerstand zu leisten. Ungehindert drangen im Jahre 1241 die Schwärme der Mongolen plündernd und verwüstend über die Weichsel bis in die schlessischen Gebiete vor. Früher bereits hatten die heidnischen Litthauer und Preußen ihre verheerenden Züge gegen Masovien begonnen, dessen sier berötigt geschen, die Hüsse des deutschen Ordens in Anspruch zu nehmen und diesem dasür das Kulmer Land einzuräumen. Vor den Einfällen der Preußen wurde Masovien nun zwar

allmählig sichergestellt; die Litthauer aber trieb immer neuer Kriegsmuth gegen die östlichen polnischen Grenzen und kaum hatten die deutschen Nitter im Jahre 1283 die Unterjochung der Preußen vollendet, als auch sie in seindliche Berührung mit Polen kamen und von nun an dessen gefährlichste Nach-baren wurden.

Mit dem Beginne des vierzehnten Jahrhunderts fand endlich eine andere Ordnung ber Dinge in Volen Eingang. Bladislaw Lofietek, der Enkel Konrads von Masovien, der fich im Jahre 1306 ber Herrschaft über Sendomir und Krafan bemächtigt hatte, vereinigte wenige Jahre später Ralisch und Posen, die alten Wojewobschaften Großpolens, mit feinem kleinpolnischen Fürstenthume an der oberen Weichsel und legte so ben Grund zu einem neuen Reiche, bas bald nach allen Seiten bin an Macht und Ausbehnung zu gewinnen versprach. Arafau erhielt wieder seine frühere Bebeutung als Mittelpunkt bes Staates. Im Jahre 1320 ließ Wladislaw sich daselbst als König krönen. Dreizehn Jahre fpater ftarb er. Sein Sohn Kasimir ber Große verfolgte mit vielem Glücke die vom Bater betretene Bahn. Durch ihn erhielt Polen sein erstes Gesethuch. Masovien ward nach langer Trennung aufs Neue mit dem Reiche als Lehnöstaat verbunden. Dem beutschen Orden mußte Rasimir freilich Bomerellen überlaffen; dagegen fiel ganz Rothrußland bem polnischen Staate zu. Erft im Jahre 1370 setzte ber Tob der segensvollen Regierung Kasimirs ein Ziel. Da er feinen Sohn hinterließ, fo übernahm fein Neffe, ber König Ludwig von Ungarn, die Mitherrschaft über Polen und als auch dieser im Jahre 1382 ohne männliche Nachkommen starb, so wurde jest seine Tochter, die damals eilsjährige Hedwig, von den Polen zur Königin ausgerusen. Drei Jahre später, am 15. Oktober 1385, fand ihre Krönung in der Hamptsirche zu Krakau statt.

Um das Leben dieser jugendlichen, durch Anmuth und Frömmigkeit ausgezeichneten Fürstin, welche von der Kirche unter die Zahl ihrer Heiligen aufgenommen worden ift, hat fich im Laufe ber Zeiten ein fo reicher Rrang von Sagen und Legenden geschlungen, daß sich nicht ohne Mühe das Wirkliche von den Gebilden der Phantasie scheiden läßt. Besonders ist es die Liebe Hedwigs zum Herzoge Wilhelm von Desterreich und ihre spätere Heirath mit dem litthauischen Großfürsten Jagiello gewesen, beren sich die Volksbichtung schon früh bemeistert hat, um die Tugend und christliche Aufopferung der Königin zu verherrlichen. Dlugosz, der pol= nische Geschichtsschreiber, der im Jahre 1484 als Domherr zu Krafau ftarb, und Spätere erzählen, daß Hedwig von ihrem vierten Jahre an mit dem Herzoge Wilhelm verlobt gewesen und mit ihm erzogen worden sei. Als nun die edle Kürstentochter, deren Schönheit weithin in allen Landen befannt war, zur Königin von Polen erhoben worden, habe Jagiello um ihre Sand werben und durch feine Gefandten zugleich den Bolen erklären laffen, daß er um den Befitz ihrer erlauchten Herrin bereit sei, mit seinem ganzen Bolfe jum Chriftenthume überzutreten. 4

Hedwig wollte von keiner Heirath mit dem Heiden etwas wissen, denn ihrer Verlodung mit dem Herzoge Wilhelm zu

entsagen, schien ihr eine Tobsünde. Aber die polnischen Grossen waren mit Jagiellos Antrage zusrieden. Auf einer nach Krakau berusenen Neichsversammlung sprach sich die Mehrsahl des Abels für die Annahme seiner Borschläge aus. Auch die Mutter Hedwigs war bereits zu Gunsten des litzthauischen Großfürsten gestimmt, der dis dahin der gefährslichste Nachbar Polens, jest plöglich in die engste Berdinzung mit dem Neiche zu treten und das Heidenthum zu verslassen versprach.

Alle diese Umstände wirkten endlich entscheidend auf die junge Fürstin.

In einer Kapelle ber Hauptkirche zu Krakau wird heute noch ein schwarzer Schleier und ein Crucifix gezeigt. Bor dem Crucifir soll Hedwig in den Stunden schwersten Kampfes durch unablässiges Gebet dem Himmel Kraft und Stärfe abgerungen haben. Alls sie den heiligen Ort verließ, nahm sie ihren Schleier und bedeckte damit das Bild des Heilands wie mit einem Leichentuch, worin sie ihre Liebe begrub. Dann erklärte sie sich bereit, die Verbindung mit Jagiello einzusgehen.

Am 14. Februar 1386 erhielt ber Großfürst bie Taufe, bei welcher er ben Namen Wladislaw II annahm und noch am selben Tage seierte er seine Vermählung mit Hedwig. Drei Tage später ward er zum Könige von Polen gekrönt.

Die nächste Aufgabe Wladislaws ging nun dahin, dem Heibenthum in Litthauen ein Ende zu machen. Bor Allem wurde daher in Wilna, welches damals die Hauptstadt der Litthauer und der Mittelpunkt ihres Gögendienstes war, das

"ewige Fener" ausgelöscht, Tempel, Opsersteine und Altäre zerstört. Die Schlangen, die in den einzelnen Wohnungen der Litthauer gleich Hausgöttern verehrt waren, wurden getödtet. Schaarenweise eilte dann das Bolf auf das Gebot des Herrschers zur Tause; ein jeder der Neubesehrten ershielt ein wollenes Aleid zum Geschenk." Bald hatten sich die Geistlichen über das ganze Land ausgebreitet, um zu predigen und zu tausen, und aller Orten erhoben sich rasch an Stelle der heiligen Haine christliche Kirchen und Klöster.

So that Wladislaw die ersten Schritte, um auf firchlichem Wege die Polen und die Litthauer einander näher zu
bringen und diese zugleich in die Lebenskreise der abendländischen Kulturwelt hinüberzusühren. Ein sester staatlicher
Zusammenhang ließ sich freilich dadurch zwischen senen beiden Reichen nicht sogleich herstellen. Litthauen verblieb noch
während 183 Jahren unter der Herrschaft seiner eigenen
Großsürsten, welche zwar die Oberhoheit der polnischen Könige anerkannten, im Uebrigen jedoch die Unabhängigkeit des
Landes stets zu wahren suchten. Zunächst übertrug Wladissaw seinem Bruder Stirgiel die großsürstliche Würde, dem
im Jahre 1392 sein Vetter Witold folgte. Erst im Jahre
1569 ist Litthauen dem polnischen Reiche förmlich einverleibt
worden.

Alber so lose auch der innere Verband sein mochte, in welchen Wladislaw II Polen mit Litthauen gebracht hatte, so läßt sich doch nicht verkennen, daß seit dem Jahre 1386 die alten Stammesseindschaften, welche jene beiden Völker Jahrhunderte lang so oft gegen einander in die Waffen ge-

rufen hatten, allmählig schwanden. Nach Außen hin, besonders Rußland und dem baltischen Nitterstaate gegenüber traten Polen und Litthauen zunächst als eine geschlossene Macht auf und bereits zu Ansang des sunszehnten Jahrhunderts mußte Deutschland sehen, wie das Gestirn seines Ordens mehr und mehr zu erbleichen begann vor dem Schlachtenmuthe der vereinten polnisch-litthauischen Heerschaaren.

Die Zeit der höchsten Machtentwickelung des deutschen Ordens, seine sogenannte goldene Zeit, die mit der Erhesdung Winrichs von Knieprode zum Hochmeister im Jahre 1351 angesangen, hatte ohne Unterbrechung bis zum Beginn des sumszehnten Jahrhunderts sortgedauert. Noch im Jahre 1402 hatte der Hochmeister Konrad von Jungingen, der zweite Nachsolger Knieprodes die Neumark gegen eine besträchtliche Pfandsumme vom Könige Siegismund erstanden. Uchtzehn Jahre früher war nach langen Kämpsen satt das ganze litthauische Schamaiten dem Orden zugesallen und so durch die Eroberung sener beiden Länder die Verbindung des Nitterstaates mit Livland wie mit dem deutschen Neiche immer enger geworden.

Auch zur See hatte der Orden um jene Zeit eine bis dahin nie gefannte friegerische Thätigkeit entwickelt, die ihm eine, freilich nur vorübergehende Herrschaft über Gothkand verschaffte. Diese Insel war damals der Hauptsitz der balztischen Piraten geworden, welche besonders seit dem Jahre 1390 alle Gewässer der Ostsee mit Furcht und Schrecken erfüllten und dem Handel der norddeutschen Städte den empfindlichsten Schaden zusügten. Verschieden Versuche, welche

die Hansa angestellt hatte, um diesem Unwesen zu steuern. waren fruchtlos geblieben. Endlich rüftete Konrad von Jungingen auf ben Wunsch ber preußischen Seeftätte im Jahre 1398 eine Flotte von mehr als achtzig großen und fleinen Schiffen aus, welche etwa vier = bis fünftausend Rricger nach Gothland überseten follten. Mitte Marz liefen die Geschwader von Danzig aus und langten glücklich im Hafen Garn brei Meilen von Wisby an. Nachdem ein Theil ber Mann= schaften ans User gesetzt war, nahmen die Keindseligkeiten fofort ihren Anfang. Der tiefe Schnee, welcher noch bie gange Insel bedeckte, verhinderte Die Ritter freilich, von ben mitgebrachten schweren Geschüten ben gewünschten Gebrauch zu machen. Nichts bestoweniger gelang es ihnen balb, brei Naubschlösser niederzubrechen und sich Wisbus zu bemächtigen. Der Fall ber Hauptstadt entschied über bas weitere Schicksal ber Insel. Die Biraten, welche nicht burch bie Flucht entkommen waren, wurden entweder niedergemacht, ober es ward ihnen eine Frist gesett, binnen welcher sie alle festen Bläte auf Gothland zu räumen hatten. In Wisby ward eine Besatzung von zweihundert Bewaffneten gelegt, welche ber Herrschaft bes Ordens über die ganze Insel Anerkennung verschaffen sollten. Seit jener Zeit mieden bie Seeräuber das baltische Meer und verzogen sich allmählig gen Westen in die Nordsee. Der Orden aber blieb zehn Jahre hindurch im Befite Gothlands.

Während dieser Zeiten hatten die Kämpse der deutschen Ritter mit den Litthauern fast keinen Augenblick geruht. Den hauptsächlichsten Grund des hier immer mit neuer Heftigkeit

entbrennenden Krieges bilbete bas Land ber Schamaiten, bas im Jahre 1384 bem Orben vom Berzoge Witowd feierlichft abgetreten war, beffen Verluft aber bie Litthauer niemals verschmerzen konnten. Fast alljährlich sah sich daher der Dr= ben genöthigt, ben größten Theil seiner Streitfrafte gegen ben öftlichen Nachbaren ins Feld zu ftellen; im Jahre 1390 und 1394 brangen die Heerhausen der Ritter bis zur Saupt= stadt Litthauens, dem wohlbefestigten Wilna siegreich vor und im Jahre 1400 mußte ber Großfürst von Litthauen sich bequemen, bem Orden von Renem den unbeschränften Befit Schamaitens zuzuerkennen. Aber zu einem dauerhaften Frieden wollte es dessenungeachtet zwischen den Deutschen und Litthauern nicht kommen. Mochte baber ber Sochmeister seine gange Sorgfalt barauf verwenden, burch Anlegung von Burgen und Waffenpläten im Lande ber Schamaiten ber bor= tigen Herrschaft bes Orbens die gehörige Festigkeit zu ver= leihen, fo wurzelte in biefem Bolfe bie Stammesfeindschaft gegen die Deutschen boch zu tief, als baß sie nicht jede Belegenheit aufs bereitwilligste hätten benuten sollen, um sich bem Joche ber verhaßten Fremden wieder zu entziehen. Schon im Jahre 1401 erwachten von beiben Seiten die Feindselig= feiten mit neuer Seftigfeit.8

Diese Kämpse zogen sich mit wechselndem Glücke bis zum Jahre 1408 hin. Bis dahin hatte Polen trotz seiner Versbindung mit Litthauen an den Kriegen gegen den Orden noch keinen offnen Antheil genommen. Durch Nachgiebigkeit und rechtzeitiges Einlenken war es dem, von Natur zum Frieden geneigten Hochmeister Konrad von Jungingen während der

ganzen Zeit seiner Amtössührung gelungen, den König Wladislaw-Jagiello von einer jeden Theilnahme an den litthauischdeutschen Fehden fern zu halten. Jest aber traten plöhlich Berhältnisse ein, die hier zu einem gänzlichen Umschwunge der Dinge führten.

Am 30. März 1407 war Konrad von Jungingen gesttorben. Als er sein Ende herannahen fühlte, hatte er zweien der einstußreichsten Ordensritter das Gelöbniß abgenommen, daß sein Bruder Urich von Jungingen, der damalige Orsdensmarschall, dessen Tapferseit bereits Aller Ausmerksamseit auf sich gezogen, nicht zu seinem Nachsolger ernannt würde. Konrad kannte die wilde Kriegslust und besonders den unsgestümen Haß des Bruders gegen Polen; seine Erhebung zum Hochmeister schien ihm in diesem Augenblicke höchst gesfährlich, da es jeht vor Allem darauf ankam, einem Kriege mit Polen sürs Erste noch aus dem Wege zu gehen.

Aber die Mahmungen des sterbenden Meisters verhallten nur zu bald. Bereits drei Monate nach seinem Tode ward Ulrich an die Spitze des Nitterstaates gerusen. Die seindliche Gesinnung, welche der Orden durch diese Wahl an den Taglegte, konnte den Polen nicht verborgen bleiben. Schon hatte auch der König Wladislaw eine immer drohendere Stellung gegen den deutschen Nachbaren eingenommen. Enger als zuvor gestaltete sich jeht sein Bündniß mit dem Großsürsten von Litthauen, um beim nächsten Anlaß gemeinschaftlich gegen den Westen handeln zu können. Die Geschicke der baltischen Ordenslande eilten ihrer blutigen Lösung entgegen.

Bon welcher Seite ber erfte Anftoß zum Beginn ber

Feindscligkeiten ausgegangen, läßt sich schwer bestimmen. Die Polen behaupten, daß folgender Umstand die äußere Bersanlassung zum Kriege abgegeben habe.

In Folge einer allgemeinen Theurung, welche um bas Jahr 1408 das litthauische Großfürstenthum getroffen, hatte König Wladislaw sich genöthigt gesehen, aus dem reichen Rornlande Rujavien die erforderlichen Lebensmittel nach Lit= thauen zu schicken. Zwanzig mit Getraide beladene Last= schiffe gingen die Weichsel himunter, fuhren dann zur See, Die öftliche Kufte bes Ordensgebietes entlang, bis zur Mün= dung des Niemen und gelangten glücklich bis zu ber am letigenannten Flusse gelegenen Feste Ragnit, von wo bie Kornvorräthe, ber Weifung bes Königs gemäß, weiter ftrom= aufwärts nach Litthauen geschafft werben follten. Sier aber wurden die polnischen Lastschiffe plöglich von den Deutschen angehalten. Man wollte in Erfahrung gebracht haben, daß in den Fahrzeugen eine große Menge Waffen verborgen sei, die ben Schamaiten zugeführt werden follten, und auf Befehl des Hochmeisters bemächtigten sich jetzt die Ritter sofort der reichen Kornladungen. 10

Diese Gewaltthätigkeit forberte Nache. Ein Krieg war nicht mehr zu vermeiden. In Samogitien sollte zuerst der Orden angegriffen werden. Schon mit Beginn des Jahres 1409 zeigten sich hier die bedenklichsten Bewegungen, die auf eine Gesammterhebung des Landes gegen die Deutschen hinsdeuteten. Aller Orten wurden die Wege verhauen und versgraben. In großen Hausen rüstete sich das Bolk zum Auszuge mit Speer und Schild. Geheime Boten des Königs

und des Großfürsten wiegelten fortgesetzt zur Empörung auf. Im Juni brach der allgemeine Ausstand los. Bereits waren auch in Polen und im Ordensgebiete die ansehnlichsten Borskehrungen zum Kriege getroffen. Am 6. August endlich sandte der Hochmeister dem Könige den Fehdebrief.

Bu einer größeren Schlacht zwischen ben erbitterten Gegenern kam es im Jahre 1409 nicht mehr. Der Waffenstillsstand, zu welchem sich Ansangs October der König und der Hochmeister verständigten, schob die Entscheidung des Kampses noch um acht Monate hinaus. Während dieser Zeit versuchten der König von Böhmen und später der König Siegismund von Ungarn eine friedliche Ausgleichung anzubahnen. Zesdoch umsonst. Der Gang der Verhandlungen zeigte nur zu deutlich, daß hier einzig und allein das Schwert zu einer Lösung führen könne.

So nahte der Johannistag des Jahres 1410, mit welschem der Waffenstillstand zu Ende ging. Aus allen Nachsbarlanden, aus Schlessen, Mähren und Böhmen hatte der Polenkönig inzwischen Streitkräfte an sich gezogen und diese mit den litthauischen und polnischen Heeresmassen vereinigt. Die böhmischen Hülsstruppen beschligte Ziska, der nachmals berühmte Veldherr der Hussisten. Selbst von jenseits des Oniesper waren große Hausen von Russen und Tartaren herbeisgeeilt, um an dem Kampse gegen den Westen Theil zu nehsmen. Nicht minder thätig war der Orden gewesen. Seine Werbungen hatten sich sast über ganz Deutschland erstreckt; aus Meißen, Schlessen, Franken, Braunschweig, Westsalen und vom Rhein erfolgte der Hauptzuzug von Söldnerschaaren;

ber Herzog von Stettin sandte seinen Sohn Kasimir mit sechshundert Nossen; die Livländer führte ihr Landesmarschall herbei; im Ordenslande selbst gab es wohl keinen Ort, der nicht sein Fähnlein zu dem allgemeinen Aufgebote gestellt hatte. Die Gesammtstärke des Ordensheeres wird auf 83,000 Mann angegeben, während der Polenkönig eine Macht von etwa 163,000 Mann vereinigt haben soll. 12

Einer gemeinschaftlichen Uebereinkunft gemäß war nachträglich noch die Wassenruhe bis zum sechsten Tage nach Mariä Heimsuchung ausgebehnt worden. Am 8. Juli aber begann König Wladislaw sosort die Feindseligkeiten und sieben Tage später standen bereits die beiden Heere einander schlagfertig gegenüber.

- Etwa brei Meilen füblich von Ofterode im heutigen Oftspreußen liegt auf einer mäßigen Anhöhe das alte Dorf Tansnenberg. Von dort zieht sich gen Süden, in der Richtung nach Gilgenburg hin, eine ununterbrochene Ebene, die ansfangs bebaut, dann in eine grass und baumlose Wüste aussläuft, deren südlichstes Ende durch einen Wald geschlossen ist. Auf diesem öden Blachselde ward am 15. Juli 1410 die große Bölserschlacht zwischen dem deutschen Orden und den polnisch-litthauischen Heeren geschlagen. 13

Eine schreckliche Nacht ging jenem verhängnißvollen Tage voran. Unter unaushörlichen Bligen und Donnerschlägen floß ber Negen in Strömen vom Himmel herab. Dabei tobte ber Sturm mit folder Gewalt, daß in den Lagern beider Heere fast alle Zelte niedergeworsen wurden, und die Krieger schlassos die Nacht hindringen mußten. Noch bei

Anbruch bes Tages hatte sich die Heftigkeit des Sturmes nicht gelegt. 14

Um die Mittagszeit eröffnete der Großfürst von Litthauen ben Angriff. Die ein und funfzig Banner bes Orbensheeres hatte der Hochmeister in drei Treffen aufgestellt, 18 von denen die beiden vorderen sofort in den Rampf gezogen wurden. Heftig entbrannte nun ber Streit. Mit gleicher Tapferkeit ward von beiben Seiten gefochten. Lange wogte die Schlacht unentschieden hin und her. Plöhlich beginnen die Haufen der Litthauer, Ruffen und Tataren zu weichen; die Böhmen und Mähren tofen sich in wilder Flucht auf; siegreich dringen die Ordensschaaren vor. Schon ist das polnische Haupt= banner niedergeworfen und langs ber Schlachtlinie ber Deut= schen ertont der Siegesgesang: Christ ift erstanden. Da ermannen sich mit einem Male die Polen. Durch das Gin= treffen frischer Streitfrafte, Die bisber im Rückhalt gelegen, wird ihr Muth von Neuem belebt. Bald flattert wieder der weiße Aldler siegverkündend auf dem Reichspanier. Was von Kliehenden noch nicht zu weit zerstreut ist, wird wieder in ben Rampf gezogen. So gelingt es ben Polen, ben Ungriffen bes Ordensheeres nicht nur Stand zu halten, sondern binnen Kurzem bier eine furchtbare Verwüftung anzurichten.

Alls der Albend über das Schlachtfeld einbrach, war das Schickfal des Kampfes entschieden. Mit dem größten Muthe hatten die vereinzelten Ordensbanner sich den wüthenden Ansgriffen der Polen entgegenzustemmen gesucht. Aber die Uebersmacht des Feindes war zu groß gewesen. Nirgends hatten die Deutschen, nachdem das Glück sie einmal verlassen, sich

zu halten vermocht. Die Blüthe des Ordensheeres war gefallen, die Leichen der vornehmsten Führer deckten die Wahlsstatt, den Hochmeister Ulrich von Jungingen selbst hatte insmitten des hestigsten Kampsgewühls ein tödtliches Geschoß getroffen. Das große Ordensbanner so wie das reiche Lager der Deutschen kam in die Hände der Sieger, die ihrerseits, wenn man den späteren Berichterstattern glauben darf, sechszigtausend Todte zählten. 16

Die Runde von diesem namenlosen Unglücke verbreitete im ganzen Ordensgebiete tiefe Trauer und Muthlosigkeit. Die besten Kräfte des Landes waren aufgeboten worden und nur wenige Stunden hatten hingereicht, um Alles zu ver= nichten. An neue Opfer war nicht zu benken; die letten Widerstandsmittel waren erschöpft. Alls daher der Polen= könig jett mit seinen Heeresmassen gen Norden aufbrach, um sich Marienburgs, ber Hauptfeste bes Ordens zu bemächtigen, zeigte sich nirgends ein Feind, ber ihn am Vorrücken gehin= bert hatte. Weit und breit zerstreuten sich die ihm verbundeten Sülfstruppen, um ungeftraft zu rauben und zu plündern. Ohne Schwertstreich ergaben sich die vornehmsten Burgen und Festen des Landes. Gesetz und Gehorsam schienen auf= gelöst im ganzen Ordensstaate. Bon allen Seiten eilten bie weltlichen und geistlichen Machthaber berbei, um dem fremden Sieger zu huldigen. "Noch nie," schreibt ein Zeitgenosse, "ward in irgend einem Lande von so großer Untreue und fo schneller Wandelung gehört."17

Bor Marienburg, wo Wladislaw in den letten Tagen des Julimonats anlangte, zeigte sich ihm das Kriegsgluck

freilich minder hold. Der Graf Heinrich von Plauen, ber Romthur von Schweg, welcher furz vor der Schlacht bei Tannenberg vom Hochmeister zum Schutze Pommerns ausgesandt war, hatte gleich auf die erste Nachricht von dem Siege ber Polen sich mit einer kleinen Schaar Ordensritter nach Marienburg begeben, um hier die nöthigen Vorkeh= rungen zur Vertheidigung zu treffen. Seiner Umsicht und der Ausdauer seiner Ritter gelang es nun wirklich, alle Angriffe der Belagerer zurückzuschlagen. Nach acht Wochen zog ber König unverrichteter Sache ab und begab sich nach Polen zurück. Mittlerweile hatte sich auch in manchen Theilen bes Ordensgebietes ber Muth ber Deutschen bereits wieder ge= hoben. Der glüdliche Ausgang verschiedener Gefechte, welche Die Ritter mit bem Teinde bestanden, stellte das frühere Vertrauen der Eingeborenen zur Ordensgewalt allmählig her. Dazu kamen von Nah' und Fern einzelne Zuzuge von Sold= nerhaufen, mit deren Gulfe es dem Orden bald gelang, fich ber hauptfächlichsten Pläte bes Landes wieder zu bemächtigen. Alls man daher im Kebruar 1411 in Thorn zum Abschluß eines Friedens schritt, mußte Polen sich mit dem Zugeständ= niffe begnügen, daß Schamaiten an König Wladislaw und an den Großfürsten von Litthauen auf deren Lebenszeit abgetreten wurde. Im Uebrigen blieben die Ritter im vollen Besite sammtlicher Gebiete, die sie vor dem Kriege innegehabt hatten. 18

Indeß so scheinbar glücklich sich dies Alles für den Augenblick gestalten mochte, so konnten Tieferblickende sich doch schon damals nicht versehlen, daß der Orden seit der Schlacht bei Tannenberg in eine durchaus schwankende Lage gerathen war, welche für ben Gang seiner Fortentwickelung bas Bebent= lichste in Aussicht stellte. Die Wunden, welche jener eine Unglückstag bem baltischen Ritterstaate geschlagen, hatten hier plöglich Schäben und Gebrechen aufgebeckt, die bis bahin selbst bem geübtesten Auge verborgen geblieben sein mochten. Ein Geist ber Zwietracht, bes Mißtrauens und des Ungehorsams war in den höchsten und niedrigsten Schichten der Bevölkerung wach geworden, wie sich Achnliches in früheren Zeiten niemals fund gegeben hatte. Zerriffen lag bas Band ber Brüderlichkeit und Eintracht, welches fast zwei Jahr= hunderte hindurch den Orden in den Tagen des Glanzes wie der Trauer umgeben hatte; erlahmt war die alte Heldenfraft ber Ritter, feitdem es bem fremden Sieger gelungen, in ihnen den Glauben an die Unfehlbarkeit ihrer fo oft erprobten Waffen zu zerstören. Biele ber Ordensbrüder hatten gleich nach ber Tannenberger Niederlage das Land verlaffen; ein Theil war nach Deutschland geflüchtet, Andere scheuten sich nicht, ihr Beil im feindlichen Lager des Polenkönigs zu fuchen. 19 Bald hören wir nun auch im Lande selbst von wiederholten Verschwörungen des Aldels gegen die Ordensgebietiger, von Wider= setlichkeiten der immer mächtiger sich erhebenden Städte gegen die Besehle ihrer rechtmäßigen Landesherren. Im Jahre 1411 verweigerte das reiche Danzig die von dem Hochmeister aus= geschriebene Schahung und ließ sich zu offner Empörung gegen ben Orden verleiten. 20 Fast gleichzeitig regte es sich im Rul= merlande: eine unzufriedene Partei bes bortigen Landadels, beren Mitglieder hauptfächlich dem sogenannten Eidechsenbunde

angehörten, <sup>21</sup> hatte in Gemeinschaft mit mehrern Orbensrittern ben Plan entworsen, ben neugewählten Hochmeister, ben Grasen Heinrich von Plauen, den Retter Marienburgs, aus dem Wege zu räumen. Der verrätherische Anschlag ward noch früh genug vereitelt. Was indessen damals nicht zur Aussührung sam, gelang theilweise zwei Jahre später einer anderen Partei von Mißvergnügten, die sich unter den Orsbensbrüdern selbst erhoben hatte: im Jahre 1413 ward Heinsrich von Plauen seines Amtes entsetzt und in die erledigte Stelle rückte das Haupt seiner Gegner, der bisherige Ordenssmarschall Michael von Sternberg. <sup>22</sup>

Durch diesen Wechsel ber Personen wurde jedoch die Lage des Ritterstaates weder nach Außen noch nach Innen ge= beffert. Während im Ordenshause die Spaltungen unaufhaltsam tiefer gingen, stellte sich zugleich bas Migverhältniß immer deutlicher heraus, in welches die Ritter und Gebieter bes Landes zu ber übrigen Bevölkerung gerathen waren. Denn die alten Formen der Ordensherrschaft hatten sich über= lebt und entsprachen nicht mehr ben mannigfach gesteigerten Ausprüchen der Neuzeit. So lange der Orden in ungeschwächter Kraft bagestanden, von Sieg zu Sieg und von Eroberung zu Eroberung geeilt war, hatte die ftarre, mili= tairisch = geregelte Verfassung, die er dem Lande gegeben, in den damaligen Verhältniffen ihre vollgültige Verechtigung gefunden: als Eroberer bes Landes war der Ritter auch be= fugt, hier umumschränkt zu herrschen. Unter bem Schutze seines Schwertes hatten Handel, Gewerbe und Ackerbau in allen Ordensgebieten einen raschen Aufschwung genommen

und wenngleich die Unterthanen von einer jeden Theilnahme an der Landesverwaltung ausgeschlossen waren, so mochte die Mehrzahl des Bolkes über das Gefühl der Sicherheit und des Wohlstandes eine solche staatliche Beschränkung leicht vergessen.

Jest aber, wo der Ordensbau in seinen innersten Fugen erschüttert, der Glanz seines Schlachtenruhms geschwunden und ein nie geahndeter Jammer über das Land hereinges brochen war, jest zeigte sich alsbald in grellster Weise die Unzulänglichkeit des alten mönchisch striegerischen Ordensres gimentes, welches zwar dem erobernden Nitterstaate einen äußeren Halt hatte geben können, jedoch nicht volksthümlich und lebensfrästig genug gewesen war, um zwischen Landessherren und Unterthanen ein sestes nationales Band zu gründen.

Diesem Uebelstande hoffte man jeht noch nachträglich durch die Einführung des sogenannten Landesrathes abzuhelsen. Schon im Jahre 1412 hatte Heinrich von Plauen besonders auf Beranlassung des Landmeisters von Livland die Bestimmung getroffen, daß sortan zwanzig der Bornehmsten vom Abel und sieben und zwanzig Bürger, je Zwei aus jeder bedeutenderen Stadt zur Theilnahme an der Landesverwaltung hinzugezogen werden sollten. 23 Jm Jahre 1430 wurde dann diese Berfügung dahin geändert, daß der Landesrath aus dem Meister, aus sechs Ordensgebietern, sechs Prälaten, sechs Bertretern der Landesritterschaft und sechs Abgeordneten der Städte bestehen solle, die alle vom Hochmeister und dem Lande gewählt und jedes Jahr wenigstens einmal zusammen berusen werden mußten. 24 Dabei wurden für den Orden selbst wieder-

holte Gesetze erlassen, um den Gemeinsinn der Brüder wieder zu wecken und um zwischen ihnen und der Landbevölkerung allmählig ein engeres Verhältniß anzubahnen. So ward den Ordensgebietern im Jahre 1427 eingeschärft, den Landmann nicht mit ungewöhnlichem Schaarwerf zu belästigen und darauf Alcht zu haben, daß ihre Amtleute nicht das Land beschwerten, endlich den Armen seine Hindernisse in den Weg zu legen, wenn sie sich mit Klagen an den Hochmeister wenden wollten. 28

Aber alle diese wohlgemeinten Einrichtungen waren nicht geeignet, um die schweren Verfaummiffe von zwei Jahrhunberten im Fluge nachzuholen. Bu tief lagen bie Reime ber allgemeinen Auflösung und was ein Einzelner als Nettungs= mittel noch ersinnen mochte, brach nur zu bald in den schweren Zeitstürmen machtlos zusammen. Im Jahre 1440 hatte Die Spannung bes Orbens mit bem Abel und ben Städten ber preußischen Landschaften einen so hohen Grad erreicht, daß am 14. März die Ritter der Gebiete von Rulm, Ofterode, Riesenburg, Christburg, Elbing, Dirschau und Mewe sich in Marienwerder mit neunzehn ber vornehmsten Städte zum felbstständigen Schutze ihrer Gerechtsame zu einem Bunde vereinigten, der bald der Mittelpunkt alles Widerstandes gegen ben Orden ward. 26 Daneben unaufhörliche Klagen ber Zeit= genoffen über Theuerung, Münzverschlechterung, über peft= artige Seuchen und anderes Elend, das seinen hauptsäch= lichsten Grund in den andauernden Kriegen mit Polen und Litthauen hatte.27 Hier war trot bes Vergleichs zu Thorn vom Jahre 1411 kein Friede aufrecht zu erhalten. Vergebens hatten sich der Bapit, der deutsche König und die Kirchen=

versammlung zu Conftanz bemüht, diesen Keindseligkeiten ein Ende zu machen; vergebens hatte der Orden sich zu ben schmählichsten Opfern herabgelassen: schon war das Land Schamaiten burch ben Melnoer Frieden vom Jahre 1422 für immer an Polen und Litthauen abgetreten, bas Gebiet von Neffau, der Schlüffel zum preußischen Weichsellande ihnen preisgegeben, und noch immer ruhte ber übermüthige Nachbar nicht mit seinen Forderungen.28 Der Orden stand all= mablig ba, wie ein vergeffener Vorvosten, auf deffen Sülferuf und Klagen Niemand achten wollte. Denn im beutschen Mutterlande war die Theilnahme für die baltische Ritterkolonie bereits mehr und mehr geschwunden. Der fromme Eifer und Thatendrang, der früher unablässig dem Ordenslande aus allen deutschen Gauen die Schaaren seiner Rämpfer zugeführt hatte, war längst erloschen. Nur gegen hohen Lohn gelang es jett noch, die beutschen Kriegsleute zum Zuge nach bem fernen Oftseelande zu bewegen. Die ganze Bertheibigungs= last der beutschen Nordmark war bem Orden zugefallen; Die Rriege mit dem unwersöhnlichen Often drohten die letzte Rraft des Landes aufzuzehren.

In diese sich mühsam hinschleppenden Verhältnisse brachte endlich das Jahr 1454 eine rasche Entscheidung. Damals war so eben Konstantinopel in die Hände der Türken gestallen; am 29. Mai 1453 hatte Sultan Mahomed sich zum Herrn der Stadt gemacht. Während diese Vorgänge am Bosporus noch die ganze Ansmerksamkeit Deutschlands und der Abendwelt gesesselt hielten und die Furcht vor den Unsgläubigen Alles in Ausregung versetze, bereiteten sich gleichs

zeitig im baltischen Norden die gewichtigen Ereignisse vor, welche binnen Kurzem ein herrliches deutsches Kolonialland mit den blühendsten und mächtigsten Städten vom Reiche trennen und unter die Ferrschaft Polens stellen sollten.

Die Verbindung ber Städte und des Landadels, welche im Jahre 1440 ins Leben getreten war, hatte feit jener Zeit wenngleich weniger nach Außen, boch nach Innen immer mehr an Macht zugenommen. Mit dem wachsenden Ansehen bieses Bundes war aber, wie vorauszuschen, seine Stellung gegen ben Orden allmählig burchaus unhaltbar geworden, fo daß fich Letterer endlich genöthigt fand, im Jahre 1453 bei dem deutschen Kaiser Friedrich III die Aushebung jener staatsgefährlichen Genoffenschaft zu beantragen. Friedrich zeigte sich den Wünschen des Ordens nicht abgeneigt, erklärte das Bestehen des Bundes für unrechtmäßig und überließ dem Dr= ben, mit offner Gewalt dagegen einzuschreiten. Unter solchen Verhältniffen glaubten die Städte und Ritter, fich nach auswärtigem Beiftand umsehen zu muffen. Ihr Blick fiel zu= nächst auf Volen und im Februar 1454 schickten sie eine Gesandtschaft nach Krakau zum Könige, um diesem sich und ihr Land zu übergeben. Rach einigem Zögern nahm ber König bas Anerbieten an, bestätigte bem Abel und ben Städten alle ihre Privilegien und fandte, da ingwischen bereits die Feind= seligkeiten ihren Anfang genommen hatten, alsbald zum Schute bes Bundes eine ansehnliche Heeresmacht nach Preußen. 29

So begann jener ungleiche Kampf, ber breizehn Jahre lang bas Orbensland verheerte und endlich im Jahre 1466 ben Hochmeister zwang, ben schmachvollen Frieden zu Thorn

nuit Polen abzuschließen. In diesem Friedensvertrage entsagte der Orden zu Gunsten Polens seiner Herrschaft über die Gesbiete von Kulm, Michelau und Pomerellen; ebenso wurden die Städte Danzig, Thorn, Elbing, Marienburg und die Bissthümer Kulm und Ermeland dem Sieger abgetreten. Für den noch übrigen Theil der preußischen Ordenslande mußte der Hochmeister dem Polenkönige den Vasalleneid leisten. Der baltische Nitterstaat hörte hiermit auf, als selbstständiges Gesmeinwesen zu bestehen. Das stolze Werk der Deutschen, auf welchem zwei Jahrhunderte glorreichsten Etrebens ruhten, zerssiel in Trümmer und in die verwüsteten Lande des Westens zog jeht der slavische Sieger mit fremder Sprache, fremder Sitte und fremdem Nechte ein, um hier drei Jahrhunderte hindurch sein Wesen zu treiben.

Aber inmitten aller dieser Trübsal hatte der Genius Deutsch= lands bereits mit sicherer Hand das Fürstenhaus bezeichnet, welches dereinst die Leitung der Geschiese der deutschen Ost= seesande übernehmen sollte. Denn nur wenige Monde waren seit der Tannenberger Schlacht verstrichen, als der neugewählte deutsche Kaiser Siegismund die Vertreter seiner Mark Brandenburg nach Osen beschieden und ihnen erklärt hatte, es seisein Wille, den vielbewährten Burggrafen Friedrich von Nürnsberg dem Lande zum obersten Hauptmann und Verweser zu bestellen. Am 8. Juli 1411 war die Urkunde ausgesertigt worden, welche dem Hohenzollern die Landesregierung in der Mark übertrug. Und am 18. April 1417 wurde Friedrich seierlichst zu Konstanz mit der Mark belehnt.

Vast um dieselbe Zeit, wo der Großfürst Jagiello Litthauen und Polen mit einander vereinigte, wurde im europäischen Norden durch Margarethe von Dänemark der Grund gelegt zur nachmaligen Verbindung der drei skandinavischen Reiche zu einem Gesammtstaate, und während jener polnischelte thanische Staatenbund, wie wir gesehen, bald nach seiner Entstehung einen entscheidenden Einfluß auf die Entwickelung der deutschen Ordenslande gewann, so knüpste sich an die Vildung der standinavischen Union eine wesentliche Umgestaltung in den Verhältnissen der deutschen Hansa.

Diese standinavische Union, die gewöhnlich nach ihrem Stiftungsorte die Kalmarsche genannt wird, verdankt folgensten Umständen ihr Entstehen.

Als König Walbemar III von Dänemark im Jahre 1375 ohne männliche Nachkommen starb, herrschte in Norwegen sein Schwiegersohn, König Hakon VII. Seine Gemalin war die dänische Prinzessin Margarethe, damals zweinndzwanzigs jährig, die ihm vor vier Jahren einen Sohn Namens Oluf geboren hatte. Bei den in Dänemark nun ersolgenden Wahls

streitigkeiten gelang es der klugen Frau Margarethe bereits im Jahre 1376, dem Prinzen Oluf die Anerkennung als König, sich selbst aber die zur Bolljährigkeit ihres Sohnes die Bormundschaft in der Regierung zu verschaffen. Oluf starb indeß nach eilf Jahren, ehe er noch selbst die Herrschaft hatte antreten können, und da inzwischen auch König Hakon mit Tode abgegangen war, so sah sich jetzt Margazetha im Besitz der dänischen und norwegischen Königskrone.

Bei allen diesen Borgangen hatte die junge unternehmende Fürstin an ber Sansa einen ber thätigsten Bundesgenoffen ge= funden. Der Lübeder Bürgermeifter Beinrich Westhof war ein entschiedener Bewunderer Margarethens, und Lübecks Stimme wog damals schwer in allen nordischen Angelegenheiten. Den gewichtigen Ginfluß, welchen die Hansestädte durch ben Stralsunder Frieden auf den dänischen Thron gewonnen, hatten Diese im Jahre 1376 in vollem Mage zu Gunften Marga= rethens geltend gemacht: Oluf war von ber Sansa gegen Bestätigung ihrer alten Handelsfreiheiten als König aner= kannt und dadurch die Anfangs fragliche Wahl nach dem Wunsche der Mutter entschieden worden. 32 Nicht minder hülf= reich hatte sich die Hansa erwiesen, als es galt dem Unwesen der baltischen Viraten zu steuern, die seit Langem wieder alle Gewässer der Oftsee beunruhigten und sogar mit einem Theile bes unzufriedenen banischen Abels in Verbindung getreten Margaretha hatte fich beshalb an die Sansa ge= wandt, war persönlich im Jahre 1384 auf ber Tagefahrt zu Stralfund erschienen und hatte bier von ben Städten die Bufage einer fräftigen Ruftung gegen bie Sceräuber erhalten, während sie und die Großen ihres Reiches sich mur angei= schig machen konnten, neun schwachbemannte Kahrzeuge zu stellen. Noch im selben Frühjahr gingen zwei mächtige hanfische Kriegstoggen mit zwei Sniften und funfzig Bewaffneten in See, freuzten bis Pfinaften gegen die Biraten und verscheuchten die Mehrzahl berselben in ihre Schlupfwinkel, so daß die baltische Schiffahrt den Sommer hindurch wieder un= gestört betrieben werden konnte. 33 Das geschah freilich zum all= gemeinen Beften der nordischen Handelswelt, insbesondere aber zu Gunsten Dänemarks und zwar nicht ohne große Opfer Sei= tens der Hansa. Als dann mit dem Jahre 1385 der Vertrag zu Ende ging, welcher während funfgehn Jahren die Berr= schaft über Schonen ben nordbeutschen Seeftädten eingeräumt hatte, stellten diese dem Könige Oluf redlich seine dortigen Besitzungen zurück und legten somit ben Schlüffel zum Sunde wieder in die Hände Dänemarks. 34

In so weit ließ sich also Alles gut für Margaretha an. Aber nach einer anderen Seite hin stieß sie jest bei der weisteren Durchführung ihrer Pläne auf einen gefährlichen Widersstand. Nachdem sie die dänische und norwegische Krone auf ihrem Haupte vereinigt hatte, ging ihre nächste Absücht dahin, sich nun auch der Herrschaft über Schweden zu bemächtigen; und hierdurch wurde der Grund zu langwierigen Verwickslungen gelegt.

In Schweben regierte seit dem Jahre 1363 der König Albert aus dem Hause der medlenburgischen Herzöge, der immitten der dänisch=hanseatischen Vehde durch den Einfluß der norddeutschen Städte zu jener Würde erhoben war. Die=

fen Fürsten gedachte Margaretha von seinem Throne zu versträngen, was ihr um so leichter erschien, da Albert bei den Schweden wenig beliebt war und sich bereits die Mehrzahl des vornehmsten Neichsadels für die dänische Königin aussgesprochen hatte. Im Jahre 1389 eröffnete Margaretha die Feindseligseiten. Unweit Falköping in der Gegend zwischen dem Weeners und Wettersee kam es am 24. Februar zur Schlacht, die für Albert höchst unglücklich auslief. In einem Sumpse, wo er sich sestgeritten hatte, wurde er gesangen und von dort gesesselt nach Lindholm abgeführt. Alsbald erklärte sich das ganze Land sür Margaretha, die hohe Geistlichseit trat auf ihre Seite, alle Schlösser des Neiches öffneten der Siegerin ihre Thore.

Nur Stockholm bereitete sich zu einem mannhaften Widerstande vor. Hier bilbeten die Deutschen, die theils des Hansdels wegen, theils in Begleitung König Alberts dorthin gesogen waren, den Kern der Bevölkerung. Schon seit geraumer Zeit genossen sie die bedeutendsten Vorrechte, nahmen wahrsscheinlich bereits damals eine wichtige Stellung im städtischen Regimente ein und zeigten jeht keine Reigung, die Sache ihres Kürsten und Landsmannes ohne Weiteres auszugeben. 36 Dazu kam ihnen binnen Kurzem auch von Außen frästige Hülfe: als Margaretha sich im Jahre 1391 zur Belagerung der Stadt anschießte, erwachte im Lande Mecklenburg eine allgemeine Theilnahme für die bedrängten Bewohner Stockholms und für das Schicksal des unglücklichen Königs. Herzog Johann, der Oheim Alberts, stellte sich selbst an die Spihe eines Gesschwaders, um seinen Ressen aus der Gefangenschaft zu bes

freien. Zahlreiche Raperschiffe wurden gegen die Danen ausgerüftet. Die Städte Wismar und Roftod ließen einen Aufruf ergehen, daß alle biejenigen, "welche auf eigene Roften gegen Schweden, Dänemark und Norwegen freibeutern und dort rauben, plündern und brennen wollten," sich melden möchten, um fogenannte "Stehlbriefe" ober Raperbriefe gu erhalten, der Wismarsche und Rostocker Hafen würden ihnen offen stehen, um ihren Raub zu bergen und ihn dort nach Belieben zu verkaufen. Zugleich machte Herzog Johann bekannt, daß seine Häfen Ribnit und Golwitz ebenfalls diesen Freibeutern zum Zufluchtsort dienen follten. 37 So bildete sich rasch aus den von allen Seiten in Wismar und Nostock zusammenströmenden Abenteurern der Berein der Bitalien= brüder, jener ungestümen Raubgesellen, die zunächst keinen anderen 3med hatten, als den Stockholmern Victualien zuzuführen, die aber bald mit den übrigen baltischen Piraten gemeinsame Sache machten, sich Gothlands bemächtigten und von hier aus zur See und auf ben benachbarten Ruften ihre Plünderungszüge unternahmen.

Die thätige Theilnahme, welche die Bundesstädte Nostock und Wismar diesen Angelegenheiten zuwandten, versetzte die Hansa in eine eigenthümliche Lage. Einerseits wollte sie nicht feindlich gegen Margaretha auftreten und mußte daher das Versahren jener beiden Städte aufs Heftigste mißbilligen; andererseits aber erkannte man sehr wohl, daß nur durch die Vesreiung des Königs Albert, worauf die Mecklenburger unablässig hinarbeiteten, die nordischen Wirren beigelegt wers den könnten. Inzwischen dauerte die Velagerung Stockholms

bereits ins dritte Jahr, ohne daß sich den Dänen Aussicht eröffnete, die Stadt zur Nebergabe zu zwingen und dabei traten die Bitalienbrüder mit einer solchen Keckheit gegen Freund und Feind auf, daß selbst die deutschen Städte sich gezwungen sahen, ihre schonische Neise während drei Jahren aufzugeben, wodurch die Fischerlager am Sunde verödeten und "der Häring sehr theuer ward."38

Endlich im Jahre 1394 ruftete fich die Sansa zu entscheidenden Schritten, um die Ruhe im Norden wieder her= zustellen. Bum allgemeinen Schrecken ber Vitalianer, Die fo eben erst Malmoe überfallen und in Brand gestedt hatten, 39 erschien eine städtische Flotte im Sunde und da mittlerweile Margaretha felbst die Hand zu Friedensverhandlungen geboten, so gingen um Pfinasten bes folgenden Jahres Ab= geordnete der Hansa nach Schonen mit bem Auftrage, Die Befreiung Königs Albert aufs Nachbrücklichste zu betreiben. 40 Daß sich dieser Gesandtschaft zwei Bevollmächtigte bes beut= schen Ritterordens angeschlossen hatten, konnte auf den Gang der einzuleitenden Unterhandlungen nur einen gunftigen Gin= fluß ausüben, da Konrad von Jungingen, der damalige Hochmeister, sowohl zur Hansa als auch zur Königin Margaretha in ben freundschaftlichsten Beziehungen stand. 41 Bereits am Frohnleichnamstage bes Jahres 1395 ward zu Lind= holm ein Waffenstillstandsvertrag auf drei Jahre unterzeich= net, wonach einstweilen König Albert in Freiheit gesetzt und Stockholm den Hanseaten übergeben wurde. 42 Während ber Dauer der Waffenruhe behielt man sich die Regelung der übrigen streitigen Angelegenheiten vor. Zugleich verpflichteten sich die Hansestädte, nach Ablauf dieser drei Jahre entweder den König selbst wieder an Margaretha auszuliesern, oder ihr ein für seine Person bedungenes Lösegeld von 60,000 Mark löthigen Silbers zu entrichten, oder endlich Stockholm wieder zu räumen. Zu Michaelis 1398 sollten dem Vertrage gemäß alle diese Verhältnisse geordnet sein.

Die drei Jahre verstrichen. Albert war gleich nach seiner Besteiung nach Mecklenburg gegangen und hatte hier und in Preußen vergebliche Versuche gemacht, sein Lösegeld zussammenzubringen. In Stockholm lag seit dem 1. August 1395 eine starke hanseatische Vesatzung, des Augenblicks geswärtig, wo wieder König Albert oder Margaretha von der Stadt Vesitz ergreisen würden. Der Uedermuth der baltischen Vitalianer war endlich gebrochen, seitdem die deutschen Ordenstritter sich Gothlands bemächtigt und die Schaaren der Pisaten gesprengt hatten.

Inzwischen war Margaretha mit unermüblichem Eiser Erreichung ihrer hohen Ziele nachgegangen. Um zunächst die Thronsolge in Norwegen und Dänemark ihrem Hause zu sichern, hatte die Königin, die selbst kinderlos war, ihren Großnessen Erich, einen Sohn des Herzogs Wratislaw von Stolpe aus Hinterpommern, an ihr Hossager kommen lassen und hatte diesen mit Zustimmung der Näthe jener beiden Neiche zum Thronerben erhoben. Ein Gleiches war darauf in Schweden geschehen: am 11. Juli 1396 hatte man den Pstegesohn Margarethens, dem heimischen Brauche gemäß, auf dem Morasteine zum künstigen Könige erwählt. Nach solchen glücklichen Ersolgen nahm die Königin keinen Unstand,

num auch an die Ausführung des größten ihrer Lebenspläne Hand zu legen. Es galt, die Vereinigung Dänemarks, Nor-wegens und Schwedens öffentlich auszusprechen.

Die Grundlagen, auf welchen diese Staatsunion sich stüßen sollte, waren etwa solgende. Die drei Reiche stehen sortan unter einem Könige. In jedem derselben nimmt wie bisher der Reichsrath Theil an der Regierung. Stirbt der König kinderlos, so haben die Nathgeber der Reiche einen Nachsolger zu wählen. Wird eins der drei Länder in einen auswärtigen Krieg verwickelt, so müssen die beiden anderen Länder Hülfe leisten. Ieder der drei Staaten bleibt bei seisenem Nechte und Gesehe. Innerhalb der drei Reiche darf keine Fehde stattsinden. Verträge mit auswärtigen Kürsten und Städten haben für alle drei Reiche bindende Kraft.

Diese Punkte wurden in einer Akte zusammengefaßt. Nachstem dann im Juni des Jahres 1397 Erich zu Kalmar zum gemeinsamen König über Dänemark, Norwegen und Schwesten ausgerusen war, erließ die Königin etwa vier Wochen später an ihrem Namenstage jene Urkunde, welche den ewigen Verein der drei Reiche besiegeln sollte. 43

Während sich so für Margaretha alle Verhältnisse aufs Günstigste gestalteten, sah König Albert eine Hoffnung nach der anderen schwinden. Das Lösegeld war nicht auszutreiben. Immer näher rückte der Michaelistag des Jahres 1398 heran. Die Hansa drang auf Entscheidung. Endlich wurde der Bürgermeister Wulssam von Strassund an den König abgeschickt, um von ihm eine bestimmte Erklärung einzuholen, wie er es mit den Bedingungen des Lindholmer Vertrages

zu halten gedenke. Als Albert auch jetzt noch in ausweichens der Weise antwortete, gaben die Städte seine Sache auf. Stockholm wurde geräumt und an Margaretha überliesert. So verlor König Albert sein Reich. 44

Die entschiedene Haltung, welche die Hansa während aller dieser Verhandlungen beobachtet hatte und welche nicht ohne fördernden Ginfluß auf die Vollendung des ffandina= vischen Unionswerkes gewesen war, trug wesentlich dazu bei, ben freundschaftlichen Beziehungen des nordischen Fürsten= hauses zu den deutschen Seeftädten für die nächste Zeit eine immer festere Gestalt zu verleihen. Als im Berbste bes Jahres 1399 die hansischen Abgeordneten auf Seeland erschienen, um von Margaretha bie Bestätigung ber Sandelsprivilegien in ihren drei Reichen zu erwirken, gelang es der Bermitte= lung dieser Gefandtschaft, sogar die ungetreuen Städte Wismar und Rostock wieder mit der Königin auszusöhnen. 46 Alle früheren Freiheiten wurden nun dem gesammten Bunde erneuert und während noch vor wenigen Decennien zwischen ber Sansa und bem Danenreiche bie erbittertste Fehde bestanden hatte, traten hier noch vor dem Schlusse des Jahrhunderts jene beiden Mächte in die engste Verbindung zu einander.

Auch zu Anfang bes folgenden Jahrhunderts bestand biesses Einverständniß der standinavischen Reiche mit der Mehrszahl der nordbeutschen Bundesstädte in fast ungeschwächter Kraft fort. Bor Allem aber mochten Margaretha und Erich, in richtiger Schähung der einslußreichen Stellung Lübecks und in dankbarer Anerkennung der ihnen von dem Haupte der Hansa gewährten Unterstühung, darauf bedacht sein,

gerade mit dieser Stadt in gutem Vernehmen zu bleiben und wohl nicht ohne Genugthuung ersaßte Erich die erste Gelegenheit, die sich ihm im Jahre 1415 darbot, um dem Nathe Lübecks ein deutliches Zeichen seiner treuen Bundessgenossenschaft zu geben.

Die bemokratischen Bewegungen, welche sich bamals in ben meisten deutschen Städten zeigten, waren auch in Lübeck bereits um das Jahr 1405 in bedenklichster Weise zum Vor= schein gekommen. Den äußeren Anlaß zum Ausbruch bieser Volksunruhen bildete hier die Zerrüttung der Geldverhältniffe, an welcher das Lübecker Gemeinwesen um jene Zeit frankte. Eine Reihe von großen Ausgaben, die theils durch den von den Lauenburgern erworbenen Pfandbesit von Mölln und Bergeborf, theils burch fostspielige städtische Bauten und burch bie Austiefung der Delvenau, besonders aber burch die fortgesette Theilnahme Lübecks an den nordischen Kriegen herbei= geführt waren, hatte allmählig die Schuldenlaft des Staates auf eine so unverhältnismäßige Sohe getrieben, daß der Rath genöthigt ward, zur Ausschreibung von neuen Abgaben zu In Folge dieser Maßregel hatten schon im Jahre 1403 die ärgerlichsten Erörterungen zwischen dem Rathe und ber Bürgerschaft begonnen, ohne eine Verständigung herbeiführen zu können, so daß die Bürger endlich um Michaelis 1405 aus ihrer Mitte einen Ausschuß von sechszig Männern wählten, welche im Namen der gefammten Gemeinde nicht nur die Geldverhältnisse mit dem Rathe regeln, sondern auch alle städtischen Angelegenheiten unter ihre Aufsicht nehmen sollten. Der bedrängte Rath gab hierin den Wünschen der

Bürgerschaft nach, trat in Verhandlung mit dem Sechszigers Ausschusse, der bald im Gefühle seiner Macht die ihm ursprünglich eingeräumte Besugniß überschritt und eine gänzliche Aenderung der städtischen Versassung verlangte. Seine anstänglichen Forderungen, die in etwa hundert Artiseln zusamsmengesaßt wurden, gingen vornehmlich dahin, daß allen Beamten des Nathes Beisiger aus der Bürgerschaft beigegeben werden sollten, um zu wissen, wosür die öffentlichen Gelder verwandt würden. Ein weiterer Antrag der Sechsziger sprach dann unumwunden das Verlangen aus, daß die Bürgerschaft in Zusunst an der Wahl der Nathsmitglieder Theil nehmen möge, und zwar in der Art, daß die betreffenzden Wahten gemeinschaftlich von vier Nathsherren und sechs Bevollmächtigten der Bürgerschaft bewerkstelligt würden.

Auf solche Forderungen konnte der Nath nicht eingehen. In wiederholten Verhandlungen mit dem Sechsziger-Ausschuß suchte er diesem begreiflich zu machen, wie derartige Neuerunsgen in schneidendem Widerspruche zu den uralten städtischen Satungen ständen, die durch den Kaiser und das Herkommen geheiligt wären; wegen einzelner Punkte sei man bereit, sich mit dem Volke zu verständigen; indeß die Wahl des Rathes der Gemeinde zu übergeben, könne dieser vor seinem Side nicht verantworten.

Alber schon hatte die leicht erregbare Menge der Bevölsterung auss Entschiedenste für die Vorschläge der Sechsziger Partei ergriffen. In zahlreichen Versammlungen, die gewöhnlich in der Katharinenkirche oder auf dem Domkirchhofe abgehalten wurden, hatte der Ausschuss der Bürgerschaft durch

wohlberechnete Reden sich der Gemüther des Bolks zu besmächtigen gewußt. Schon waren auf dem Nathshause selbst, wohin man die Gemeinde am Freitage vor Palmarum 1406 entboten hatte, in Gegenwart des Nathes die drohendsten Zeichen der allgemeinen Gährung und Unzusriedenheit an den Tag getreten. Ein gütlicher Vergleich stand hier nicht mehr zu erwarten.

Da der Rath sich auf Gewaltmaßregeln nicht einlassen wollte oder konnte, weil ihm hierzu die erforderlichen Mittel fehlen mochten, so sah sich endlich im Jahre 1408 die Mehr= zahl seiner Mitglieder genothigt, Lübeck zu verlassen. Nur sechs der Herren beschlossen, ihr Amt nicht aufzugeben und blieben in der Stadt zurnick. Unter ben Ausziehenden, vier= zehn oder siebenzehn an der Zahl, 47 befanden sich Heinrich Westhof, der Freund Margarethens, zwei Pleskows, ein Ahlen, ein Westpfal, ein Warendorf, alles Männer, an beren Namen sich die glänzendsten Erinnerungen Lübecks und der Hansa knüpften, die aber jett aus den Wohnsiten ihrer Väter weichen mußten, um sich braußen Necht zu verschaffen. Ein Theil berfelben begab fich anfangs nach Hamburg, Andere nach Lüneburg. Mit ihnen wanderte damals eine Menge ber angeschensten Bürger Lübecks aus und theilte lange Jahre hindurch in Gemeinschaft mit den Nathsherren alle Mühen und Entsagungen ber Verbannung. 48

In der Stadt selbst schritt nun die Volkspartei von einem Triumphe zum andern. Vorerst wurden die zurückgebliebenen Mitglieder des Naths gezwungen, die Vücher, Schlüffel, Siegel und Kleinodien der Stadt auszuliesern. Dann machte

man sich an die Bildung eines neuen Nathes. Bergebens suchte noch der Bischof von Lübeck dem Treiben der Sechsziger, welche die ganze Bewegung leiteten, Einhalt zu thun; die Worte des ehrwürdigen Geistlichen verklangen spurlos in dem allgemeinen Siegestaumel. Schon im Mai 1408 wurzden aus dem Kausmannsstande und den Handwerkern zwölf Männer gewählt, welche in die verlassenen Nathsstühle einzückten; später kamen noch andere zwölf hinzu. So hatten die Führer der Bürgerschaft erreicht, was sie wollten: sie waren im Besitz der Herrschaft.

Etwa sieben Jahre hielt sich dieses Regiment. Aehnliche Bewegungen hatten inzwischen in Hamburg, Rostock und Wismar stattgefunden und hatten auch hier mit dem Siege des Boltes geendet. 49 Da kommt im Sommer des Jahres 1415 von jenseits des Sundes die Schreckensbotschaft nach Lübeck, daß König Erich gegen vierhundert Lübecker Bürger in Schonen habe aufgreisen und zugleich verkünden lassen, er würde diese Gefangenen nicht eher freigeben, als die die Stadt Lübeck sich wieder mit ihrem vertriedenen Rathe auszgesöhnt habe. 50

So unerwartet die Nachricht von diesen Gewaltschritten den Lübeckern kommen mochte, so hatte ihnen doch unmöglich entgehen können, daß Erichs Bemühen schon seit Langem darauf gerichtet gewesen, der Volkscherrschaft in der Travensstadt ein Ende zu machen und daß er von der lebhastesten Theilnahme für den alten Nath beseelt war. Hiervon hatte er erst vor Kurzem einen nicht undeutlichen Beweis gegeben.

Die ausgewanderten Rathoherren hatten es nämlich in

ihrer Verbannung feinesweges an Versuchen fehlen laffen, wieder zu ihrem Rechte zu gelangen. Besonders war der Bürgermeifter Jordan Pleskow hierin fehr thätig gewesen und hatte sowohl vom Kaiser Ruprecht als auch vom Kaiser Siegismund für seine und seiner Mitgenossen Sache ein burchaus gunftiges Urtheil erwirkt: bereits im Jahre 1410 und wiederholt im Sahre 1415 war die Stadt Lübeck wegen Auflehnung gegen ihre rechtmäßigen Herren und Gebieter in die Neichsacht erklärt worden. Indeß hatte der dortige neue Nath die Vollstreckung dieses Urtheils in sehr geschickter Weise zu verhindern gewußt. Dem geldbedürftigen Kaiser Siegismund wurde eine Summe von 25,000 Gulben angeboten, wogegen biefer die vorläufige Versicherung ertheilte, daß der alte Rath niemals wieder nach Lübeck zurückkehren, daß vielmehr die Herrschaft bei den Kaufleuten und Hand= werkern verbleiben und daß die über die Stadt verhängte Acht aufgehoben werden sollte. So weit ging Alles gut. Wenn nun der Kaiser nur nicht die Schlußbedingung binzugefügt hätte, daß jene drei Bestimmungen nicht anders in Rraft treten dürften, als wenn er sich außer Stande fahe, bie angebotene Summe von 25,000 Gulben ben Lübeckern wieder zurückzugahlen; falls er aber das Geld bis zum näch= ften St. Georgentage, ben 23. April, guruderstatte, fo wurden dadurch zugleich die fämmtlichen dem neuen Rathe ge= machten Zugeständnisse für null und nichtig erklärt. 51

Dies war eine gefährliche Klaufel, wenngleich für ben Augenblick noch nichts Beunruhigendes darin lag. Ende Juli erschien in Lübeck ein kaiserlicher Bevollmächtigter in

der Person des Freiherrn von Zydow, um für seinen Herrn die 25,000 Gulden in Empfang zu nehmen. An eine Wiederserstattung dieser Summe Seitens des Kaisers war wohl nicht so leicht zu denken, da derselbe sich, wie bekannt, unaufhörslich in Geldverlegenheiten befand. 52

Was aber Siegismund nicht zahlen konnte, das wollte König Erich zahlen, der schon lange auf einen passenden Anlaß gewartet haben mochte, um der herrschenden Partei in Lübeck eine Verlegenheit zu bereiten. Ob die vertriebenen Nathscherren deshalb mit dem Könige damals in Unterhand-lung getreten sind, oder ob dieser hier ganz nach eigenem Plane gehandelt, oder ob um jene Zeit bereits ein Umschwung der öffentlichen Meinung in Lübeck stattgesunden und sich eine Partei von Unzusriedenen zusammengesunden hatte, mit welchen Erich in Einverständniß trat, das Alles läßt sich nicht beweisen. Nur so viel steht sest, daß jeht plöglich vom Könige das Anerbieten an die Lübecker gemacht ward, ihnen die 25,000 Gulden auszuzahlen, und als dieser Vorschlag zurückgewiesen wurde, ersolgte sosort die oben erwähnte Vershaftung der vierhundert Vürger auf Schonen.

Von nun an ging es rasch bergab mit der Macht des neuen Rathes. Schon im Frühjahre 1416 erschienen in Lübeck zwei kaiserliche Kommissarien, welche den Austrag hatten, die Angelegenheiten der Neichsstadt zu ordnen. Im Namen des Kaisers erging vorerst an die dortigen Einwohner der strenge Besehl, sich aller politischen Zusammenkunfte zu enthalten. Ein Verein von Handwerfern, welche troß dieses Berbotes ihre nächtlichen Berathungen nicht ausgeben wollten,

ward mit bewaffneter Macht gesprengt; sechszehn Mitglieder beffelben wurden aus der Stadt gewiesen, die beiden Radels= führer, von denen der Eine dem neuen Rathe angehörte, wurden enthauptet. 53 Inzwischen hatten sich auch bereits aus Hamburg und den wendischen Städten Abgeordnete in Lübeck eingefunden, um hier gemeinschaftlich mit den kaiserlichen Kom= miffarien bas weitere Schickfal ber Stadt zu berathen. 54 21m 15. Juni 1416 wurde endlich ber Schiedsspruch gefällt, wonach der neue Rath auf die Regierung verzichten mußte. Tags barauf hielten die ausgewanderten Rathsherren nebst ben Bürgern, welche ihnen im Jahre 1408 in die Verbamung gefolgt waren, ihren feierlichen Einzug in Lübeck und nahmen wieder von ihren früheren Aemtern Besit. Da ein Theil ber Nathsherren in der Fremde gestorben war, fo wählte man in weiser Berücksichtigung ber Umstände, für einzelne ber erledigten Stellen Mitglieder bes abgetretenen Nathes. Im Nebrigen erlitt die Berfassung teine Beränderung; alle während der letten acht Jahre gemachten staatlichen Ein= richtungen wurden wieder aufgehoben.

Jest gab auch Erich die auf Schonen gefangenen Bürger frei. Die Dankbarkeit aber, welche der lübsche Nath dem Könige als dem Haupturheber seiner Wiedereinsetzung schulsdete, brachte bald die Verhältnisse der deutschen Neichöstadt zu Dänemark in das Geleise des früheren Einverständnisses zurück, das während der jüngsten demokratischen Wirren auf so empfindliche Art gestört worden war. Schon im Jahre 1417 schlossen Lübeck und die anderen Seestädte mit Erich ein gegenseitiges Schusbündniß, 35 bessen Vedeutung der König

in jenem Augenblicke nicht hoch genug anschlagen konnte, da eben damals die auswärtigen Angelegenheiten seines Reiches in die mislichste Lage gerathen waren.

Seit dem Jahre 1409 ftand Danemark mit Holftein in fast ununterbrochener Fehbe. Den Gegenstand bieses Zwiftes bilbete das Herzogthum Schleswig. Schon im Jahre 1404, wo Herzog Gerhard von Holftein im Rampfe gegen die Dit= marschen gefallen war, hatten die Streitigkeiten zwischen ber Krone Dänemark und ben holfteinschen Grafen um ben Besit bes schleswigschen Herzogthums begonnen. Nach zwei Jahren war es freilich der Umsicht Margarethens gelungen, einen Waffenstillstand herbeizuführen, während beffen ber Zwift auf gütlichem Wege ausgeglichen werden follte. Jedoch ihr Tob, ber im Jahre 1412 erfolgte, und ber nun bem leibenschaft= lichen Könige Erich die alleinige Führung der Reichsangele= genheiten einräumte, verschloß plötlich wieder jede Aussicht auf eine friedliche Beilegung dieser Händel. Bereits zwei Jahre barauf eröffneten die Ditmarschen, die fest zum Dänen= tönige hielten, ben Krieg gegen ben jungen Herzog Beinrich, ben ältesten ber Söhne Verhards. Im Jahre 1415 erschien Erich felbst an der Spite eines Heeres, zu welchem auch Schweben Kraft bes Unionsvertrages feine Mannschaften gestellt hatte und bemächtigte sich bes ganzen Herzogthums mit Ausnahme der wohlbefestigten Stadt Schleswig. Jest griffen die Holsteiner burch die Noth gedrängt zu einem wirksamen Mittel: sie riefen die gefürchteten Vitalienbrüder, die schon lange die Oftsee aufgegeben und sich in die westlichen Mecre verzogen hatten, zum Beiftande auf. Kaperbriefe gegen bie

stadt Schleswig den Holfteinern zu entreißen, gescheitert waren. 56

Wie faßte man nun diese holfteinisch = dänischen Wirren in ben Sansestädten, besonders in ben Oftseeplaten auf? Man sah sich beinahe wieder in die nämliche Lage versett, in welcher man vor zwanzig Jahren gewesen war, als Mar= garetha ben Rrieg um die schwedische Krone gegen Albrecht von Mecklenburg führte. Jest wie damals ein deutscher Fürst im Kampfe mit dem Dänenthum; die Oftsee beunruhigt durch Die Vitalianer; Schiffahrt und Sandel aufs lergfte gefähr= bet. Die Rolle, welche damals Rostock und Wismar über= nommen hatten, war jest dem fühnen Samburg zugefallen, das für den holsteinschen Herzog aufs Kräftigste Partei er= griffen hatte. In ben Oftseestädten aber, vornehmlich in Lübeck, das so eben erst durch Erich aus dem Zustande der Anarchie herausgeriffen war, entschied man sich für den Dä= nenkönig, bessen Sache auch bereits am beutschen Raiser Siegismund einen ber eifrigsten Bertheidiger gesunden hatte. Noch im Herbste 1416 sandte ber lübecker Rath ben Dänen auf Fehmern von Travemunde aus eine Ladung Pulver und Augeln nebst Feuergewehren. 57 Im folgenden Jahre ward

dann, wie wir gesehen, das Bündniß abgeschlossen, wodurch sich Erich und die Seestädte verpflichteten, zum gegenseitigen Schutze ein Heer von tausend Mann auszurüften. Bald verbot auch die Bundesstadt Lüneburg allen Handel nach Holstein. 38

Diese banenfreundliche Politik ber baltischen Sansestädte hatte ihren Hauptgrund in den Handels-Intereffen berfelben; das läßt sich nicht in Albrede stellen. Zu einer nachhaltigen Feindschaft gegen Solstein war kein Grund vorhanden. Die Hanfa suchte vorerst nur dem Rriege, der allen Verkehr und Handel störte, so rasch wie möglich Einhalt zu thun, um bann mit dem vollen Bewichte ihres Ansehens als Vermitt= lerin zwischen ben ftreitenden Parteien aufzutreten. Alls baber im Jahre 1417 ber Rampf in Schleswig eine immer bedrohlichere Wendung nahm, erschienen Abgeordnete von Lubed, Wismar, Rostod und Lüneburg und machten Borschläge zu einem Waffenstillstande, nach welchem die Streitfrage einem schiedsrichterlichen Ausspruche übergeben werden sollte. Der König und die Holsteiner gingen hierauf ein. 2118 Un= terpfand der beiderseits zu beobachtenden Waffenruhe wurden Schleswig und Tondern einstweilen den Hanseaten zur Befebung übergeben. 59

Aber im Laufe der Friedensunterhandlungen, welche bald darauf begannen, ward es den Städten allmählig flar, welch undankbarem Geschäfte sie sich unterzogen hatten. Sowohl die Dänen als auch die Holsteiner ließen sich die ärgsten Berletzungen des Waffenstillstandes zu Schulden kommen. Dabei wurde der König immer mißtrauischer gegen die Hans

seaten, indem er diese von dem Augenblicke an, wo sie das Amt der Vermittlung übernommen, nicht mehr als Bundessgenossen, sondern als Feinde betrachtete. Ansangs wußte Erich jene veränderte Gesinnung freisich noch zu verdecken. "Aber nicht lange nachher kriegten die Städte," wie die süsbecker Chronis schreibt, "andere Augen, und sie wurden gewahr, daß der König Anderes im Sinne führte, als seine guten Worte gelautet hatten." Das Mittel, welches Erich answandte, um sich an den Hanseaten wegen ihres vermeintslichen Treubruchs zu rächen, bestand darin, daß er die zum Bunde gehörigen holländischen Städte durch Begünstigungen aller Art an sich heranzog und sie endlich zum Absall von der Hansa zu bewegen wußte.

Ein großer Theil ber niederländischen Städte, etwa zwanzig an der Zahl, stand mit der Hansa bereits seit dem vierzehnzten Jahrhunderte in bald näherem, bald sernerem Zusammenzhange. Dährend der bedeutungsvollen Jahre 1368 und 1369 hatten sie die Ostseestädte aus Krästigste gegen Dänezmark unterstüßt, hatten die von ihnen verlangten Schiffe und Mannschaften gestellt und waren nirgends hinter den Leizstungen der übrigen norddeutschen Bundesstädte zurückgeblieden. Diese Hingebung hatte die Hansa ihnen von Ansang an schlecht gedankt. Einzelnen jener Städte, wie Kampen, Stavern, Zütphen und Harderwyk war es freilich schon früher durch eigene Anstrengung gelungen, auf Schonen Niederzlassungen zu gründen und sich an dem dortigen Handel, so wie an der Häringssischerei zu betheitigen. Weeres wurden die

holländischen Schiffe nur ungern geduldet: hier durften sie sich eben so wenig wie die Flanderer, Engländer und die übrigen Kaufsahrer des Westens blicken lassen. Denn die Oftsee sollte nun einmal nach den Grundsähen der Hansa ein deutsches Meer sein und, wenngleich Holland damals zum deutschen Neiche gehörte, so nahmen doch Lübeck und dessen Genossen hierauf keine weitere Rücksicht, da sie nur zu gut erkennen mochten, daß gerade die seekundigen Bewohner der Niederlande sich am leichtesten zu gefährlichen Nebensbuhlern ihres baltischen Geschäftes erheben könnten.

Diese Ungunft scheinen die hollandischen Bundesstädte lange Zeit ruhig ertragen zu haben. Erst zu Aufang bes funfzehnten Jahrhunderts hören wir von einzelnen Bersuchen, welche ihre Kaufherren machten, weiter in die Oftsee vorzu= bringen, um dort ihre Schiffe mit Korn zu befrachten. Bon Alters her bis auf den heutigen Tag haben nämlich die Nieder= lande verhältnißmäßig wenig Getreide hervorgebracht. Die bortigen Niederungen eignen sich mehr zur Biehzucht als zum Rornbau, und wie noch jett für den europäischen Getreide= handel nächst London Amsterdam den wichtigsten Markt bildet, so mußten auch schon in früheren Zeiten die Hollander alljährlich große Kornvorräthe vom Auslande beziehen, um fo ber eigenen Armuth abzuhelfen. Die Gegenden, von denen ihnen das nöthige Getreide zugeführt wurde, waren haupt= fächlich die reichen Küftenländer ber Oftsee. Nichts natür= licher, als daß die Niederländer endlich daran dachten, ihren Kornbedarf auf eigenen Schiffen von den baltischen Safen zu holen. Ließ sich das auf offenem Wege nicht erreichen,

so nahm man zum Schleichhandel seine Zuslucht; sie sucheten unerlaubte, sogenannte Alipphäsen auf, kausten hier ihr Korn zu billigen Preisen ein und führten dann die verbotene Fracht auf die heimathlichen Märkte. 63 In ähnlicher Weise hatten die unternehmenden Engländer es bereits im Jahre 1381 gemacht. 64

Raum wurde dies ruchbar, so erhoben die eisersüchtigen Seestädte Alage. Auf der Tagesahrt des Jahres 1417, wo die Abgeordneten von vier und vierzig hanseatischen Städten erschienen, ward festgeset, daß kein Schiffherr oder Raufsmann, dei Strafe der Beschlagnahme seiner Fracht, durch den Sund oder durch den Belt, oder von der Elbe und Weser aus Getreide verschiffen solle, es sei denn, daß er es in einer Hansestadt gesaust habe.

Eine solche Maßregel mußte die Hollander auss Tiefste verleßen. Die Mißstimmung aber, die sich in Folge dieses Beschlusses bei ihnen kundgab, wußte Niemand besser auszubeuten, als König Erich, dem bereits jedes Mittel recht war, um seinem Unmuthe gegen die Hanse Lust zu machen. Er räumte den Holländern jest neue Handelsvorrechte auf Schonen ein, ermunterte sie zur Feindschaft gegen ihre früsheren deutschen Bundesgenossen und suchte sie endlich zu bewegen, ganz auf seine Seite zu treten. Gehon das Jahr 1423 zeigte den Hanseaten nur zu deutsich, daß die Besmühungen des Königs nicht ohne Erfolg geblieben waren. Als gegen Ende September jenes Jahres die Flotten der Lübecker, Nostocker und Wismaraner nach Schonen aussliesen, schlossen die Holländer, welche sich dort zum Häringsseliesen, schlossen die Holländer, welche sich dort zum Häringsseliesen, schlossen die Holländer, welche sich dort zum Häringsseliesen

fange eingefunden hatten, ein Bundniß mit König Erich, um gemeinschaftlich die hanseatischen Schiffe zu überfallen. Diefe wurden noch zeitig genug von dem Borhaben unter= richtet 67 und vereitelten ben gangen Plan, indem fie bie großen hollandischen Fahrzeuge, welche der König mit seinen Leuten bemannen und zu jenem Angriffe hatte benuten wollen, ihrer fämmtlichen Segel, Anker und Inftrumente beraubten. Alber die Absicht Erichs und seiner Verbundeten war jest fein Geheimniß mehr: das Verhältniß der Hollander zur Hansa hatte sich gelöst, und ohne Rückhalt trat nun auch diese mit den feindseliasten Maßregeln gegen ihre ehemaligen Genossen hervor. Im Jahre 1425 beschloß die hanseatische Tagefahrt, daß man keinen hollandischen Schiffer auf Livland befrachten folle. 68 Jahrs barauf erschien die Bestimmung, daß feinem außerhanseatischen Kaufmann, vornehmlich feinem Sol= länder gestattet werden dürfe, in Livland die russische Sprache zu lernen. 69 Zugleich wurde das frühere Verbot wieder in Erinnerung gebracht, wonach fein Sanfe mit einem Nicht= hansen gemeinschaftliche Geschäfte machen solle. 70 Acht Jahre später ward allen Fremden, welche des Handels wegen die Hanseftädte besuchten, aufs Strengste untersagt, sich länger als brei Monate bort aufzuhalten. 71 Ins Besondere wurde ben Sansestädten selbst eingeschärft, zu verhüten, daß fein Lombarde, Engländer, Flandrer und fein Hollander in irgend einer Bundesstadt Schiffe baue. 72 Im Jahre 1440 endlich unterfagten die Städte die Einfuhr von allen hollandischen Waaren, namentlich von holländischen Tüchern. 73

Bei diesen Verboten gegen die Hollander konnte indeß

Die Sansa nicht stehen bleiben. Nachdem König Erich ein= mal seine feindselige Gesinnung gegen die Seeftadte an den Tag gelegt hatte, waren diese es sich felbst und den Sol= steinern, für die sie als Vermittler aufgetreten, schuldig, ihre ganze Waffenmacht einzuseten, um die schleswigsche Frage zu einer endlichen Lösung zu bringen. Noch einmal versuchten Lübed, Wismar, Rostod und Stralfund im Jahre 1426, den König durch einen letten Vorschlag zu einer friedlichen Erledigung jener Angelegenheit zu bewegen. In Sadereleben verlangten die Abgeordneten dieser Städte von Erich die Belehnung der holfteinischen Herren mit dem Herzogthume. 74 2118 hierauf eine abschlägige Antwort erfolgte, ward ber Krieg beschlossen. Sofort rüfteten Lübeck, Hamburg, Rostock, Wid= mar, Lüneburg und Stralfund eine Flotte von mehr als hundert Schiffen aus, die mit etwa 6000 Bewaffneten bemannt waren und sich bereits am 1. November in der wis= marschen Hafenbucht, am "weißen Strande" zusammenfanden. Die Absicht ber Berbundeten, noch in demselben Berbste ben Krieg gegen Dänemark zu eröffnen, schlug zwar fehl. Wibrige Winde verhinderten die Geschwader am Auslaufen, und nach vierzehntägigem vergeblichen Sarren trat Sturm und Frost ein, so daß für diefes Jahr nicht mehr an einen Feldzug gedacht werden fonnte. 75

Alber schon ber Märzmonat bes folgenden Jahres 1427 sand die hanseatischen Flotten in See. Inzwischen waren nicht nur alle baltischen Bundesstädte verpflichtet worden, den nordischen Reichen keine Lebensmittel zuzuführen, auch die Mehrzahl der sächsischen zur Hansa gehörigen Städte hatten

ihre Kehdebriefe dem Könige eingesandt und hatten versprochen, Geldbeiträge zu neuen Rüftungen zu zahlen. 76 fonnten die Sanfeaten getroften Muthes den Krieg beginnen. Zunächst wandten sie sich nun gegen die kleineren banischen Inseln in der Oftsee, im Belt und im Kattegat. Bornholm, Lolland, Möen, Arroe, Gefor, 77 das heutige Geifter auf Falfter und die Insel Lessoe wurden geplundert und ver= heert. Dann ging die ganze städtische Flotte im Hafen von Klensburg vor Unfer, um gemeinschaftlich mit ben Holsteinern jenen Plat anzugreifen und ihn ben Danen zu entreißen. Dies mißglückte jedoch. Der plötliche Tod des Grafen Beinrich von Solftein, der bei der Erstürmung der Keftungs= mauern von einem Danen erstochen wurde, brachte eine allgemeine Verwirrung unter die Belagerer. Die lübecker und hamburger Schiffshauptleute waren die Ersten, welche in Folge dieses Unglückes den Muth verloren und sich zur Rückfehr anschickten. Bald verließen auch die übrigen hanseatischen Geschwader die flensburger Rhede, so daß die weitere Belagerung ber Stadt aufgegeben ward. 78 In ben Sanseftadten, besonders in Hamburg war man aber mit diesem eilfertigen Rückzuge höchst unzufrieden. Den heimgekehrten Schiffen ward daher nur furze Ruhe gegönnt, und schon in ber zweiten Hälfte bes Monats Juli erhielten die fammtlichen städtischen Geschwader den Besehl von Neuem auszulausen, um vorerst sich in ben Sund zu begeben.

Hier erwartete man nämlich um die Zeit des Marien Magdalenenfestes, den 22. Juli, die sogenannten bayischen und die preußischen Handelsslotten. 79 Unter dem Namen der

bahischen oder biskaischen Flotteso begriff man diesenigen Schiffe, welche aus den westlichen Meeren kommend die Produkte Spaniens, Frankreichs, Italiens, Englands und Flanderns den baltischen Häsen zusührten. Es waren ihrer dieses Mal gegen vierzig Schiffe. 11 Die prensische, auch schlechthin die Weichselssottes genannt, war von den preußischen und wahrscheinlich auch von den livländischen Städen mit Korn, Wachs, Honig, Flachs und Werg, Banholz und anderen Handelssartisch befrachtet, welche auf den westeuropäischen Märkten abgeseht zu werden pslegten. Beide Flotten sollten zur selben Zeit den Sund passiren; beiden hatten die Seeskädte für die Durchsahrt sicheres Geleit und Schuß gegen etwaige Angriffe der Dänen zugesagt. 12

Die hanseatischen Ariegsgeschwaber gingen baher zur bestimmten Zeit unter Segel. Lübeck, Hamburg, Rostock, Wissmar, Stralsund und Lüneburg hatten auch dieses Mal wieder für die übrigen Bundesstädte die Schiffe gestellt; alles auszgesuchte, vorzügliche Fahrzeuge, hinreichend versehen mit Proviant und Waffen. 4 Daß sie auch Pulver und Büchsen führsten, unterliegt wohl keinem Zweisel; denn der Gebrauch des Fenergewehrs auf Ariegsschiffen war im westlichen Europa bereits seit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts schefannt und von den Hanseaten wissen wir auss Bestimmteste, daß sie schon im Jahre 1385 dem Stralsunder Orlogshauptmann Wulwesen Wulflam, se als dieser gegen die baltischen Piraten freuzte, eine beträchtliche Anzahl großer Büchsen und Armsbüchsen nebst sechs Tonnen "Kraut" oder Pulver borgten. Die Flottenmannschaft bestand nach der Angabe der Einen

aus viertausend, nach Anderen aus achttausend Bewaffneten, theils Bürgern, theils Söldnern. 87 Auf jedem Schiffe besehligten zwei Hauptleute. Jum obersten Führer der ganzen Flotte war der lübecker Nathsherr Tidemann Steen ernannt, ein Mann, den erst die Bewegungen des Jahres 1408 in den Nath gebracht hatten und den man jeht nur deshald zum Bürgermeister erhob, um ihm für seine wichtige Stellung das ersorderliche Ansehen zu verleihen. 88 Er erhielt von allen Seiten den gemessenen Besehl, nicht eher den Sund zu verslassen, als die davischen und preußischen Kaussahrteischiffe jene Meeresenge glücklich passirt hätten. 80

Mit günstigem Winde langte die städtische Bundesslotte, 36 Schiffe stark, am 21. Juli im Sunde an. Hier hatten auch die Feinde bereits ihre Streitkräfte zusammengebracht: vor Kopenhagen lagen etwa 33 dänische und schwedische Fahrzeuge, die wenngleich von "stolzem" Baue, doch gegen die hochzbordigen hanseatischen Schiffe gewaltig abstachen, so daß sie sich, nach den Worten der Chronik, bei diesen "wie Kapellen neben Kirchen" ausnahmen."

Sowohl die dänischen und schwedischen als auch die hanseatischen Fahrzeuge waren sämmtlich sogenannte "Mersschiffe,"
unter welchem Namen man diesenigen Schiffe verstand, welche einen Mers oder Mars hatten.<sup>91</sup> Mars heißt in der Seemannssprache der kleine balkonartige an den Hauptmasten der größeren Schiffe besindliche Ausbau, welcher, wenn er mit einem Gestechte umgeben ist, Marskord genannt wird. Diese Marsen hatten damals einen bei weitem größeren Umfang als jest und kaßten eine beträchtliche Angahl von Bewaffneten, wodurch die Schiffe ein eigenthümlich kriegerisches Anfehen erhielten. "Wenn die Sonne die Fahrzeuge beschien," sagt die Chronik, "so glänzten die beiden Flotten wie zwei Berge vom reinsten Silber."

Kür Tidemann Steen wäre es nun das Vortheilhafteste ge= wesen, wenn die Feindseligkeiten nicht sofort begonnen hätten. Denn bas von ben Stralsundern zugesagte Geschwaber war noch nicht eingetroffen und die erwarteten Kauffahrteiflotten, Die man feiner Obhut anvertraut hatte, konnte er mit Sicher= heit nur bann burch ben Sund geleiten, wenn seine Krieges macht vollzählig und die Mannschaft noch durch kein Treffen ermübet war. Aber die Danen schienen ben Augenblick bes Rampfes nicht erwarten zu können. Raum hatten fie bie hanseatischen Wimpel erblickt, so zogen sie ihre Segel auf und steuerten auf die feindlichen Schiffe zu. 93 Jest war ein Treffen nicht mehr zu vermeiben. Sofort theilte fich bie städtische Alotte in zwei Geschwader, das Eine unter der Kührung der Lübecker, das Andere unter der des hamburgi= schen Bürgermeisters Heyne Hover. Auf diesen hatten zunächst die Dänen es abgesehen, während die Lübecker besonders von den Schweden beunruhigt wurden. Bald ward das Handgemenge allgemein. Jedes Schiff suchte ein feindliches Fahrzeug auf, um es zu entern oder auf den Grund zu sehen. Ueberall die größte Rühnheit und Tapferkeit. Einzelne Züge vom Hel= benmuthe eines Goswin Grul und Wolter Bischop, zweier lübecker Hauptleute haben noch lange Jahre im Gedächtnisse ihrer Vaterstadt fortgelebt.

Aber der Mangel an Einmüthigkeit unter den hanseati=

schen Schiffsführern, so wie ihre Unkenntniß mit dem sun= bischen Fahrwasser legten die Entscheidung des Rampses in die Hand der Feinde. Die Hamburger, die rings von Danen umgeben waren, sahen sich plöglich in die Untiefen der schmalen Meerenge gedrängt; ihre Schiffe geriethen auf ben Grund; abgeschnitten von dem lübeder Geschwader wurden sie eine leichte Beute ber Gegner. Glücklicher kampften die Lübecker und manches feindliche Schiff ward von ihnen genommen. Noch heute hängt als Denkmal ihrer an jenem Tage bewiesenen Tapferkeit in der Marienkirche zu Lübeck zwischen den beiden nördlichen Pfeilern am Chore die große Schiffsfahne, welche mit den Bildnissen der Schutheiligen Maria und Jakob so wie mit den Wappen Dänemarks, Schwedens und Norwegens und mit dem pommerschen Greif, dem Familienwappen Rönig Erichs geziert ift, und ber Sage nach von ben beiden Rathsherren Johann Bere und Bartold Roland den Dänen abgenommen fein foll. 94

Unerklärlich bleibt daher das Benehmen Tidemann Steens. Trot des ihm gewordenen Auftrages, den Sund unter keiner Bedingung vor Ankunft der bayischen und preußischen Flotte zu räumen, gab er, als die Seinen im vollen Siegen begriffen waren, den Beschl zum Rückzuge. War est strategische Unsfähigkeit, die ihn hierzu vermochte? Hatte das Unglück der Hamburger ihn etwa eingeschüchtert? oder hatte er wirklich, wie er späterhin ausgesagt, 35 die Absicht, nach Bornholm zu segeln, um sich dort durch die Bereinigung mit dem Stratssunder Geschwader zu verstärken und dann die preußischen Schiffe, als die bei weitem wichtigsten und kostbarsten unter

feinen Schutz zu nehmen? Das alles ift bunkel. Genua. bie Lübecker waren noch nicht drei Stunden entfernt, als die banische Flotte im Sunde anlangte, und hier statt der ver= sprochenen Begleitschiffe nur die feindlichen Geschwader der Dänen und Schweden vorfand. Ein furchtbarer Rampf entspann sich nun zwischen diesen und den schwach bewaffneten Rauffahrern, die Alles baran setten, um ihre Güter zu retten. Aber sie unterlagen. Einige Wenige von ihnen entfamen, und brachten die Trauerbotschaft in die Beimath. Die Zahl ber Gefallenen wird auf 1300 angegeben. 6 Bas bas Schickfal ber preußischen Flotte gewesen, läßt sich nicht genau ermitteln. Wahrscheinlich fiel auch fie zum größten Theile in die Hände ber Dänen, so daß deshalb ber Hochmeister bei ben Sansa= städten auf Schadenersatz antrug und als dieser ihm ver= weigert wurde, die Schiffe der Wismaraner und Rostocker in feinen Safen festhalten ließ. 97

Tibemann Steen aber wurde nach seiner Rücksehr in Lübeck verhaftet und ins Gefängniß abgeführt. Erst im Jahre 1434 erhielt er auf Verwendung des Kaisers und des Bischofs von Lübeck seine Freiheit. 98

Benn ber Kaufmann in den norddeutschen Seeftabten gu Ende des Jahres 1427 seine Rechnung aufmachte, so mochte diese für die meisten Sandlungshäuser nicht sehr gunftig ausfallen. Durch die fortgesetzten Kriegsunruhen und andere Verhältnisse hatte ber gange nordische Verkehr in bem per= flossenen Jahre wie überhaupt schon während der letten Zeiten gewaltig gelitten. Den jungsten Verluft im Sunde berechneten allein die Wismaraner auf 32,000 rheinische Gulben. zwölf ihrer Schiffe waren bort vom Feinde genommen. 99 Aus fast allen überseeischen Kontoren liefen die traurigsten Nach= richten ein. In Novgorod waren um das Jahr 1423 bebenkliche Händel zwischen den Deutschen und Russen ausgebrochen, welche eine langdauernde Geschäftsstille zur Folge hatten. 100 In Brügge herrschte eine so feindselige Stimmung gegen die "Defterlinge," daß die Hansa im Jahre 1426 ernst= lich damit umging, ihr Kontor von dort nach einem anderen benachbarten Orte zu verlegen. 101 Aus London vernahm man im Jahre 1427, daß die Sheriffs der Stadt beabsichtigten, die Zölle auf Reis, Salz, Wachs und andere Waaren zu

erhöhen. 102 Auch mit Spanien war das frühere gute Einwerznehmen gestört; die Kastissaner hatten den Deutschen allen Handel nach ihren Häsen untersagt und als sich trop dieses Berbots die hanseatischen Kauffahrer um das Jahr 1420 in "die Baye," den Meerbusen von Biscaya gewagt, waren daselbst 48 reichbeladene Schiffe von den Spaniern festgehalten worden. 103

Um Schlimmften aber ftand es auf Schonen. Der Baring erschien bort nicht mehr in früherer Trefflichkeit und Menge. Schon seit dem Jahre 1411 flagte man über den geringen Ertrag des Fischfanges im Sunde. 104 Im Jahre 1412 ward in Preußen für die Last Häringe 30 Mark gezahlt; vier Jahre später stieg ber Preis sogar auf 90 Mark. 105 Endlich im Jahre 1425, als die Raufleute und Fischer aus den verschiedenen Hansestädten in gewohnter Weise um die Berbstzeit auf den schonischen Vitten eintrafen und ihre Schuten jum Barings= fange aussandten, fanden sich so wenige und kleine Züge von Kischen, daß die Fahrzeuge fast völlig leer wieder heimkehren mußten. 106 Der Baring hatte seinen Sauptzug in die Westsee genommen und der glangende Gewinn, der fruher den San= featen aus diesem Gewerbszweige erwachsen war, strömte von nun an größtentheils ben Hollandern und Flandrern zu. Befonders legten sich jett Enkhuizen und Soorn auf den Bärings= fang. In Hoorn foll um das Jahr 1416 das erste große Häringsneh geftrickt sein. 107 Der Schabe, der hieraus für die hanscatischen Sceftädte entsprang, war für den gemeinen Mann nicht minder empfindlich als für den Kaufherrn. Tausende von Handwerkern, welche durch das Salzen und Verpacken

der Häringe ihren sicheren Unterhalt gehabt hatten, mußten sich jeht nach einem anderen Erwerbe umsehen, denn wenn auch der Fisch die schonische Küste keineswegs ganz verließ, so konnte doch eine vergleichsweise nur geringe Anzahl von Arbeitern dort noch Beschäftigung sinden.

Faßt man bas Widrige aller Diefer Verhältniffe zusam= men, so ist es leicht begreiflich, wie in ben Seestädten nach der versehlten Unternehmung vom Jahre 1427 der Kriegseifer mehr und mehr erkalten mußte. Zwar wurde noch im folgenden Frühjahre ein Versuch gemacht, das Unsehen der beutschen Waffen im Sunde wieder herzustellen: am Dienstage nach Oftern erschienen die Hanseaten mit einer Flotte von fast 260 Segeln vor Ropenhagen, beschoffen die in dem dortigen Hafen, 108 ber fogenannten "Rabenhöhle", beisammen liegenden königlichen Schiffe und trafen großartige Anstalten, um durch Bersenken von Fahrzeugen, die mit Kalk und Steinen belaben waren, ben Eingang zu jenem Hafen zu verderben. Indef auch dieses Unternehmen mißglückte. Die Wismaraner hatten ben Fehler begangen, die jum Ginsenken bestimmten Schiffe nicht in die Breite, sondern in die Lange zu legen, so daß der Hafeneingang nicht völlig abgesperrt wurde. Raum be= merkten bas die Danen, so bemächtigten fie sich des schmalen Durchwegs, der offen geblieben war, ließen von dort aus ihre großen Geschütze gegen die feindlichen Schiffe spielen und vereitelten baburch jeden weiteren Angriff. Unverrichteter Sache mußten endlich die hanseatischen Geschwader wieder den Sund verlaffen. 109 Die kostspieligen Ruftungen hatten abermals keinen Erfolg gehabt.

Des Krieges mübe schritten sett die Städte zu Untershandlungen mit dem Könige. Bereits im Jahre 1430 schlossen Rostock und Stralsund 110 für sich einen Frieden mit Erich ab. Fünf Jahre später kam am 17. Juli zu Wordingborg auf Seeland auch zwischen den übrigen städtischen und dänischen Abgeordneten ein Vergleich zu Stande, welcher dem deutschen Kausmanne in den skandinavischen Neichen alle Vorrechte und Zollfreiheiten bestätigte, wie er sie bereits seit hundert Jahren dort besessen hatte. Zugleich ward unter Mitwirkung der Städte ein Vergleich Erichs mit Holstein angebahnt, wonach Dänemark schließlich auf das Herzogthum Schleswig Verzicht leisten mußte.

Die Hanseaten erreichten somit mehr, als sie noch im Jahre 1428 hatten erwarten können. Zum großen Theile mußte man den günstigen Ausgang dieser Unterhandlungen dem Waffenglücke der Holsteiner zuschreiben, welche in den letzten Jahren noch zu Lande die glänzendsten Erfolge errungen hatten, 112 während in den deutschen Bundesstädten damals bereits an eine größere Unternehmung zur See fast gar nicht mehr gedacht wurde. Die Hauptentscheidung war aber von einer andern Seite her gekommen.

Am Johannistage des Jahres 1433 hatten sich die Thalbauern in Dalekarlien, dem alten Gifenlande Schwedens, unter der Führung des Bergmanns Engelbrecht Engelbrechtson gegen die tyrannische Herrschaft der dortigen dänischen Voigte erhoben. Die Klagen der Schweden über die Härte der fremden Voigte, welche König Erich ihnen ins Land geschieft hatte, waren alt. Schwer empfand das ganze Volk schon

längst die Folgen seiner Verbindung mit dem Danenreiche; denn die Erpressungen von Geld und Kriegsleuten, die Erich zu feinen Zügen gegen Holstein nöthig hatte, nahmen fein Ende. Unwillig über diesen Druck hatten bereits im Jahre 1432 die Dalekarlier durch Engelbrechtson beim Könige Be= schwerde führen lassen. Ihre Lage war um Nichts gebessert worden. Im nächsten Jahre erfolgte die Empörung. Mit bem Stahlbogen und Spieß bewaffnet zogen die Dalekarlier in die benachbarten Landschaften, um die Schlöffer zu er= obern und die königlichen Voigte zu vertreiben. Bald erhob sich das ganze Upland, Wermeland und Südermannland. Der schwedische Reichsrath suchte noch aus Furcht vor den Schrecken ber Anarchie die Sache Erichs zu halten. Aber bas Volf wollte von keinem Gehorfam mehr wiffen. 16. August 1434 ward zu Wadstena der Absagebrief an den Dänenkönig ausgefertigt. Zu Anfang bes folgenden Jahres ernannte ein nach Arboga berufener Reichstag Engelbrecht Engelbrechtson zum Reichsverweser. Norwegen und die Hansa= ftabte erhielten bringende Aufforderungen, mit den Schweden gemeinschaftliche Sache gegen Danemark zu machen. 114

Die Lage Erichs war für den Augenblick höchst bestenklich. Aber noch verließ sein Glück ihn nicht. Um zunächst die Hanseaten zusrieden zu stellen, die wirklich bereits gedroht hatten, auf die Seite der Schweden zu treten, 115 schloß er jeht eilends den Frieden zu Wordingsborg ab. Dann ging er nach Stockholm, indem er sehr wohl wußte, daß er noch unter den schwedischen Großen im Reichsrathe eine nicht unbedeutende Partei für sich hatte, die

mit ber neuen Ordnung ber Dinge und mit dem Regimente Engelbrechtsons keineswegs einverstanden war. Bereits im Oftober 1435 traten Erich und ber Reichbrath in Unterhandlung, in Folge beren die Union Schwedens mit Dane= mark von Neuem bestätigt und das königliche Ansehen mit nur geringen Beschränfungen wieder hergestellt wurde. En= gelbrechtson ward nun rasch beseitigt; man glaubte ihn durch die Belehnung mit dem Schlosse Orebro abgefunden. Das Umt des Reichsverwesers, welches die oberfte bürgerliche und militairische Gewalt in einer Person vereinigt hatte, wurde aufgehoben und nach dem übereinstimmenden Beschlusse des Königs und des Reichsrathes die Nemter eines Droften und eines Marschalls eingeführt. Das erstere erhielt der bejahrte Freund Erichs, Chriftiern Nielson Wasa. Zum Führer ber gesammten Land = und Seemacht ward aber ber bamals sieben und zwanzigjährige Karl Anudson Bonde ernannt, der Spröß= ling eines ber reichsten Abelsgeschlechter Schwedens, erfüllt vom flammenden Chrgeize der Jugend und von dem Streben nach Herrschermacht, das ihn von nun an nicht eher ruben ließ, als bis er sich zur höchsten Stufe ber Gewalt emporge= schwungen hatte. 116

Schon die nächsten Monate eröffneten dem fühnen Marschall ein neues Feld der Thätigkeit. Der König hatte im November Stockholm verlassen, um nach Dänemark zurückzuschren. Während der Scercise war er durch herbstliche Stürme und Unwetter mehrere Male genöthigt worden, an der schwedischen Küste zu landen und hatte es hier ruhig geschehen lassen, daß seine Schiffsleute wie auf seindlichem

Boden Lebensmittel und Schlachtvieh mit Gewalt eintrieben. Dies erregte allgemeine Erbitterung. Auch über die dänischen Voigte, die der König in Stockholm, Kalmar und Nyköping eingesetzt, erschollen die alten Klagen durchs Land. Höher ging plößlich wieder die erst so eben beschwichtigte Woge der Volköbewegung. Abermals ward dem Könige der Gehorsam gekündigt. In Stockholm traten dreißig Mitglieder des Reichstrathes zusammen, um einen Neichsverweser zu wählen und mit fünf und zwanzig gegen fünf Stimmen ward seht Karl Knudson zu dieser Würde erhoben.

So sah sich ber junge Bonde dem Ziele seiner Wünsche immer näher gerückt. Einstweilen freilich mußte er sich noch bequemen, die Herrschaft mit dem Bolksliedlinge Engelbrecht
Engelbrechtson zu theilen, den man ihm kluger Weise als
Mitregenten zur Seite gestellt hatte, um dem zahlreichen Anhange desselben keinen Anlaß zur Unzusriedenheit zu geden.
Aber nicht lange währte diese für Karl Knudson lästige Genossenschaft. Am 27. April des Jahres 1436 ward Engelbrecht Engelbrechtson aus einer Insel im Helmarsee von einem
schwedischen Edelmann meuchlings ermordet. 118 Jest hatte
der Reichsverweser freie Hand. Einzelne Ausstände, die von
seinen Nebenbuhlern angezettelt wurden, schlug er rasch zu
Boden. Um seine äußere Würde zu behaupten, war ihm
bereits jedes Mittel recht.

Diese Borgänge in Schweben machten auf ben alternben König Erich ben tiefsten Eindruck. Zu schwach und unsschlüssig, um einen ernsthaften Bersuch zur Wiederherstellung seines Ansehens zu wagen, verlor er allmählig allen Halt

und alle Lust am Herrschen, gab endlich, als auch unter ben dänischen Bauern gefährliche Bewegungen zum Ausbruch kamen, sein Reich und seine Kronen auf, und schiffte sich im Jahre 1438 nach Gothsand ein, um niemals wieder nach Dänesmark zurückzusehren. Er starb im Jahre 1459 in dem Alter von 74 Jahren zu Rügenwalde in Pommern. 119

Da Erich kinderlos war, so schritt der dänische Reichsrath jest zur Wahl eines neuen Fürsten. Man beschloß, dem
Herzog Christoph von Baiern, einem Neffen Erichs, die Regierung anzutragen. Bereits im Juni 1439 fand sich dieser,
in Folge einer an ihn ergangenen Einsabung, in Lübest ein,
wohin auch der dänische Reichsrath gekommen war. Hier
ward über das nächste Schicksal Dänemarks gemeinschaftlich berathen. 120 König Erich ward des Neiches für verlustig erklärt,
Ehristoph aufangs nur zum Neichsverweser ernannt. Schon
im solgenden Jahre erhielt er aber die dänische Königskrone.

Raum hatte Christoph so in Dänemark festen Fuß gesaßt, als sich auch sein Blick auf die Lande jenseits des Sundes richtete; dort galt es, das Werk Margarethens, die Kalmarer Union wieder herzustellen, die zwar durch die Ereigmarer Union wieder herzustellen, die zwar durch die Ereigmisse der letzten Jahre, vornehmlich in Schweden, gewaltsam erschüttert, indeß noch keineswegs völlig aufgegeben war. Schon im Jahre 1439 hatte bei einer Versammlung der dämischen und schwedischen Bevollmächtigten zu Jönköping die Weistlichkeit Schwedens ihre Anhänglichkeit an das Unionswert und ihre Hinneigung zu Christoph aus Deutlichste an den Tag gelegt. Dalb erwies sich nun der Einstuß der Bischöse und hohen Kirchenfürsten in dieser Angelegenheit als

entscheidend und ihren Bemühungen gelang es sogar, Rarl Knudson zur Niederlegung seines Amtes zu bewegen. Wohl mochte Rarl einen Augenblick daran gedacht haben, sich selbst die Königskrone aufzusehen. Durch die Weissagung einer heiligen Klosterfrau, deren Worte im Bolfe von Munde zu Munde gingen, war er bereits als ber bereinstige König bezeichnet worden. In der Kirche zu Wadstena sollte ein zartes Kind die Krone auf Karls Haupte haben glänzen sehen. 122 Aber ein richtiges Gefühl mochte ihn bennoch be= stimmen, seine Sand für jett noch nicht nach jener Würde auszustrecken, denn der Wille der Geistlichkeit überwog den Willen des Volkes. Nachdem ihm daher Finnland als lebens= länglicher Besitz und als Unterpfand die Insel Deland ein= geräumt waren, trat er von seinem Umte als Reichsverweser zurück und bahnte so dem Dänenkönige den Weg zum schwedischen Throne. Am 4. Oftober 1440 schritten die Reichs= räthe zur Wahl ihres Könias Christoph. Karl Knudson blieb noch eine Weile in Schweden und begab sich dann nach Finnland. 123 Er ging; doch nicht für immer.

Auf scheinbar größere Schwierigkeiten stieß man in Norwegen, wo Erich nach wie vor einen nicht unbedeutenden Anhang hatte, der bei besserer Führung seicht hätte gefährlich werden können. Indeß allmählig schlug auch hier die Stimmung um, und im Jahre 1442 ward Christoph in Opslo zum Könige von Norwegen gewählt. 124

Allen biefen gewichtigen Ereignissen gegenüber, die in raschem Wechsel über die standinavischen Lande dahin gesogen waren, hatte die Hansa sast durchweg eine nur beobs

achtende Stellung eingenommen. Wo ihre Vermittlung gesfordert worden war, hatte sie freilich ohne Zögern ihren vollen Einfluß geltend gemacht. Die erste Wiedervereinigung Erichs mit den aufständischen Schweben im Jahre 1435 war durch die Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg und Wismar einzgeleitet worden, deren Abgeordnete hier in erfolgreichster Weise die obwaltenden Schwierigkeiten beseitigt und nicht wenig dazu beigetragen hatten, den Fürsten und das Land mit einander auszusöhnen. Der letzten Jahre eines jeden Eingriffes in die nordischen Berwickelungen enthalten, theils weil ihre Handelsinteressen hier durch Nichts gefährdet schienen, theils aber weil Angeslegenheiten anderer Art im westlichen Europa ihre volle Aufsmerksamkeit in Anspruch nahmen.

Im Jahre 1433 war Holland mit dem burgundischen Reiche vereinigt worden. 126 Dieses Herzogthum Burgund, welches gewöhnlich das Neuburgundische genannt wird, war um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts durch Philipp den Kühnen, den jüngsten Sohn König Johanns von Frankereich gestisstet worden und hatte gleich in den ersten Zeiten seiner Machtentwickelung eine entschiedene Hinneigung nach Osten und nach den nördlichen Meeresgebieten an den Tag gelegt. Durch eine Reihe von glücklichen Umständen war der junge Staat nach dieser Seite auch bald zu einer ansehnlichen Größe herangewachsen. Die Vermählung mit der Erbgräsin Margaretha von Flandern hatte dem Herzog Philipp die Grafschaft Flandern, Artois, Nevers, Nethel und Mecheln zugedracht. Dann hatte Philipp der Gütige, der dritte der

burgundischen Herzöge, im Jahre 1428 die Grafschaft Namur und zwei Jahre später das Herzogthum Brabant und Limburg mit seinem Neiche vereinigt, bis endlich im Jahre 1433 auch die Grafschaften Hennegau, Holland, Seeland und Westfriesland ihm zusielen.

Die Verbindung, in welche hierdurch die hollandischen Städte mit einem machtigen Fürstenhause gebracht wurden, mußte nothwendiger Weise ihre gange außere Stellung verändern. Satte schon früher die Mehrzahl berfelben, welche in Folge der Ginflüfterungen des Dänenkönigs Erich aus ber Hansa geschieden waren, sich nicht gescheut, mit ben beutschen Seeftabten in offne Feindschaft zu treten, fo ge= wannen jett diese Zwistigkeiten einen immer größeren Um= fang und nachhaltigere Bedeutung. Bon Jahr zu Jahr ftei= gerte fich die gegenseitige Erbitterung, fo daß bie Feindseligkeiten zur See einen immer wilderen Charafter annahmen. um Pfingsten 1434 Die Abgeordneten der Sansestädte in Lübeck zu einer Tagefahrt zusammentraten, bilbeten bereits diese hollandischen Zerwürfnisse einen der wichtigsten Theile ber Berathungen. 127 Man erkannte immer deutlicher die Nothwendigkeit, ernstlich gegen den neuen Feind einzuschreiten; aber was auch geschehen mochte, ber Friede schien sich nicht wieder herstellen zu wollen. Rach Verlauf von wenigen Jahren rüfteten bie Ritterschaft und bie Städte in Solland und Seeland eine Flotte von achtzig bis hundert Kriege= schiffen, um womöglich die Hanseaten ganz aus den west= lichen Meeren zu vertreiben. 128 Zugleich ertheilte Herzog Pilipp Raperbriefe an Alle, die gegen die beutschen Seeftabte

kämpfen wollten 129 und nur zu bald wurden diese jett ge= wahr, daß in den burgundischen Niederlanden ein Kriegs= muth und ein Unternehmungsgeist wach geworden, der mit gewöhnlichen Mitteln nicht zu bändigen war. Drei und zwanzig preußische und livländische Schiffe die nach Spanien gesegelt waren, um von bort Salz und Südweine zu holen, wurden auf der Rückfahrt nach Deutschland von den Jollan= bern aufgefangen. 130 Dagegen suchten sich freilich die Seestädte bald darauf durch Wegnahme einiger hollandischer Schiffe im Sunde zu entschädigen, 131 indeß ihre früheren Berlufte wurden hierdurch keineswegs ausgeglichen. Denn während die Niederländer sich meistens mit kleinen Fahrzeugen begnügten, die nur geringe Ladungen faffen konnten, ging die Vorliebe der hanseatischen Rheder für große und geräumige Schiffe so weit, daß schon im Jahre 1412 bei dem Bunde zur Beschränfung ber kostspieligen Schiffsbauten barauf angetragen war, "baß man keinen Kauffahrer größer als zu hundert Last Häringe einrichten solle."132 Die Hollander standen sich mithin bei der Freibenterei gegen die werthvollen Schiffe ber Sanfeaten ungleich beffer als diefe, die nur felten auf einen gewinnreichen Zug rechnen konnten.

Im Jahre 1441 trat endlich wider alles Erwarten Wafsenruhe ein. König Christoph von Dänemark, der von Ansfang an in den Holländern als den alten Berbündeten Erichs seine eigenen Feinde erkannt und daher die Hanseaten ausst Augenscheinlichste begünstigt hatte, drängte jeht zur Beilegung dieses verderblichen Krieges. Die Seestädte gingen bereitzwillig darauf ein und da auch die Niederlande durch Mißs

wachs, Theurung und innere Bürgerkriege während der letzten Zeiten viel gelitten hatten, so brachte Christoph mit leichter Mühe zwischen ihnen und den Hanseaten eine Waffenruhe auf zehn Jahre zu Stande. Am 23. August 1441 ward der Vergleich in Kopenhagen abgeschlossen. 133

So schien endlich nach einem fast funfzigjährigen Rriegs= getümmel der langersehnte Friede wieder in den nordischen Meeren einkehren zu wollen. Ueberall in den skandinavischen Reichen herrschte Ruhe und äußere Sicherheit; Karl Knudson lebte fern von der schwedischen Hauptstadt in seiner selbst= gewählten glänzenden Verbannung zu Wiborg in Finnland; ein Aufruhr, der um das Jahr 1444 in Secland und Jutland unter ber Landbevölkerung ausbrach, wurde rasch ge= bampft; 134 Norwegen hielt fest zum Könige und im stolzen Gefühle seiner Macht schrieb Christoph sich schon seit bem Jahre 1441 König von Dänemark, Schweben und Norwegen und herr ber Gothen und Wenden. 136 Den Seeräubereien ber Vitalianer war bereits im Jahre 1434 burch die Bemühungen Hamburgs, Bremens und Lübecks ein Ende gesett; die Säuptlinge der feindlichen Raubgeschwader hatten theils die Flucht ergriffen, theils waren sie in festen Ge= wahrsam gebracht worden. 136 Nur hin und wieder hörte man noch an ben schwedischen Rusten von schwachen Blunberungsversuchen einzelner Viraten, die König Erich von sei= nem Felsenschlosse Wisborg auf Gothland auszusenden pflegte, um so sein Leben zu friften; nachhaltigen Schaben vermochte der Unmuth des alten Herrn nicht mehr anzurichten. 137 Handel und Wandel nahmen neuen Aufschwung und ungestört zogen

bie Kaufmannsflotten wieder auf den früheren Bahnen den überseischen Niederlassungen zu.

Und doch war diese Ruhe nur von kurzer Dauer. Mit den Hollandern vor Allem ließ sich kein Friede aufrecht er= halten. Schon im Jahre 1447 waren die nordischen Waffer= straßen wieder so unsicher geworden, daß die Sanseaten sich genöthigt faben, die Beftimmung zu treffen, jedes ihrer Schiffe, welches hundert Last groß sei, solle bei Verlust einer Mark Goldes zwanzig "Mannsharnische" am Bord haben. 138 Da= neben tauchten fortwährend die wundersamsten Gerüchte auf von einer großen Fürstenverschwörung gegen bas Saupt bes Hansabundes und von Planen, die König Chriftoph gegen Lübeck und die übrigen Seeftabte im Schilde führe, um biefe zu verderben. Wirklich hatte fich in dem Benehmen bes Ronigs gegen die Hansa seit dem Jahre 1441 eine auffallende Beränderung bemerkbar gemacht. Während er fich früher gerade ihrer Hulfe gegen die Hollander bedient, war er jest plöglich auf die Seite ber Letteren getreten, hatte biesen bie wichtigsten Handelsprivilegien eingeräumt und war ihnen überall mit der entschiedensten Zuneigung entgegengekommen. 139 Das alles geschah nur, um bem sich wieder aufs Mächtigste erhebendem Einflusse der Hanseaten in den ffandinavischen Reichen ein Ende zu machen. Da dies nicht gelang, so sann König Christoph jett auf andere Mittel. Ein Angriff auf Lübeck wurde vorbereitet; die erforderlichen Geldmittel waren schon im Geheimen zusammengebracht, verschiedene bairische und andere Fürsten für diesen Plan gewonnen; im Jahre 1448 follte das Werf ausgeführt werden. Da plötlich stirbt

Christoph zu Anfang jenes Jahres. "Sein Tod", schreibt ber Lübeder Chronist, "vereitelte das bose Vorhaben, die Städte zu demüthigen und zu vernichten". 140

Aber noch andere Folgen knüpften sich an Christophs Tod: der ganze Fortbestand der standinavischen Union war jeht wieder in Frage gestellt und von Neuem zogen sinstere Wetzterwolken von allen Seiten am nordischen Himmel zusammen. Kaum vier Monate waren seit Christophs Tode verstrichen, als Karl Knudson in Stockholm erschien. 141 Er glaubte den Augenblick gekommen, wo ihm die Königskrone zusallen müsse; und er täuschte sich nicht. Ein in der Eile zusammenbezrusener Neichstag wählte ihn mit überwiegender Stimmenmehreit zum Könige; noch im Juni desselben Jahres ward Karl gekrönt, und damit zugleich die Trennung Schwedens von Dänemark ausgesprochen.

Hier hatte man inzwischen, da Christoph ohne Nachstommen gestorben war, abermals einen beutschen Fürsten, den Grasen Christian von Oldenburg, einen Nessen Gerzogs Adolf von Holstein auf den Thron berusen; am 28. Sepstember 1448 empfing dieser die Huldigung und legte dadurch den Grund zur Herrschaft des noch heute in Dänemark regierenden Königshauses. Somit blieb jetzt nur noch die Frage übrig, ob Norwegen sernerhin zu einem der beiden Reiche halten oder sich auch einen eigenen König wählen würde. Für die letztere Ansicht hatte sich bereits in den nördlichen Landestheisen eine nicht undedeutende Partei öffentlich ersstärt, und hatte dabei in unzweideutiger Weise an den versstößenen König Erich erinnert, den man möglichen Falls

nicht abgeneigt sei, wieder als Herrn anzuerkennen. Indeß fand bald eine andere Meinung Anklang, wonach es am Besten für die Wohlsahrt des Landes erschien, sich mit Schweben zu vereinigen und Karl Knudson zu huldigen. Diese Ansicht drang schließlich durch und noch vor Ende des Jahres 1449 ward dem Schwedenkönige auch die norwegische Königsekrone anvertraut.

Unter ben allgemeinen Schwankungen ber Zeitverhältnisse konnte diese Wahl jedoch keinen Bestand haben. Bald trat eine neue mächtige Partei der Norweger für Christian von Dänemark auf, der es wirklich bereits im solgenden Jahre gelang, die Erwählung Karls für nichtig zu erklären und die Krone auf Christian zu übertragen. Frohlockend empfing der jugendliche König diese Botschaft; eine Welt von Hossmungen aber mußte in ihm wach werden, als er sast gleichzeitig vernahm, daß auch in Schweden das Ansehen Karls zu schwinden begann, und ohne Zögern erhob er jeht das Papnier der Union, um nach dem Beispiele seiner Vorgänger mit Wassengewalt den alten Bund der Standinavier wieder herzustellen.

Der Krieg, ber nun zwischen den beiden Königen entsbrannte, währte mit geringen Unterbrechungen bis zum Jahre 1457. Karl war ansangs nicht zum Weichen zu bewegen, obgleich der Boden sich immer mehr unter ihm höhlte, Bersrath und Treulosigseit ihn von allen Seiten bedrohten. Endslich gab er nach. Der Haß, mit welchem der Erzbischof Drenstierna und die Geistlichseit ihn versolgten, hatte seine letzte Krast gelähmt. In der Stille der Nacht des 24. Tes

bruars verließ er sein Reich; ein Schiff mit Gold und Silber beladen brachte ihn nach Danzig, wo er Geleit ershielt und sieben Jahre verweilte. 143 Bier Monate nach der Abreise Karls empfing Christian im Dome zu Upsala die Königstrone. 144 Die Vereinigung der drei Reiche war wiesderum geglückt.

Damals waren gerade fechzig Jahre feit ber Stiftung ber Ralmarschen Union verflossen. Im Juni 1397 war Erich, ber erfte Unionskönig gekrönt worden; im Juni 1457 hatte das Krönungsfest Christians stattgefunden. Welche Berände= rungen waren während dieses Zeitraums im europäischen Norden vorgegangen! Welch unheilvolle Kriege hatte die Herrschsucht ber Nachsolger Margarethens in allen Landen zwischen der Eider und den Finnmarken angefacht, um jenen Plan der Einigung festzuhalten, der in der Belbenseele der erlauchten Frau entsprossen, von ihr mit kluger Umsicht angebahnt, aber schon von Erich, ihrem Vflegesohne, in so un= geschickter Weise aufgenommen war, daß von da an nur noch bie außere Form ber Schöpfung Margarethens übrig blieb. Ein tieferes Gefühl von staatlicher Zusammengehörigkeit war unter Danen, Norwegern und Schweben niemals wach ge= worden; ftatt ber gehofften Einigung hatte hier jenes unruhige Parteiwesen Plat ergriffen, bas burch ben steten Wechsel ber Gewalthaber wie durch das Auf= und Niederwogen der öffentlichen Meinung selbst einen von Natur gesunden Volks= boben mit giftigem Rrankheitsstoff erfüllen mußte.

Auf die Nachbarftaaten hatten biese ffandinavischen Bewegungen fast gar feinen Ginfluß ausgeübt. Die Beziehungen Englands zu Norwegen waren rein kaufmännischer Art und schlossen jedes politische Interesse aus. Zwischen Novsgord und Schweden bestanden die alten Grenzstreitigkeiten sort, die hin und wieder zu Einfällen der Schweden ins russliche Gebiet Anlaß gaben, ohne jedoch zu einem bestimmten Abschlusse geführt zu werden. 145 Der deutsche Nitterstaat endlich war seit dem Beginne des sunszehnten Jahrhunderts zu sehr mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt, als daß er dem hohen Norden mehr als eine vorübergehende Theilnahme hätte zuwenden können.

Nur die Hansa hatte während der letten funfzig Jahre im Innern wie nach Außen bedeutsame Beränderungen erstitten, welche vornehmlich durch die gleichzeitigen Ereignisse in Standinavien bedingt worden waren und welche ihre Macht mehr und mehr zu vernichten drohten.

Was zunächst Lübeck, das Haupt des Bundes anbetraf, so hatte dieses freisich von seinem Einstusse nichts eingebüßt und rühmend konnte noch der staatenkundige Aleneas Sylvius Piccolomini, der unter dem Namen Pius II im Jahre 1458 den päpstlichen Thron bestieg, von jener Stadt berichten, "ihr Neichthum und ihr Ansehen seien so gewaltig, daß drei große Länder auf ihren Winsehen seien so gewaltig, daß drei große Länder auf ihren Winsehen seinen hat der seien deutschen Neichsstadt lebte noch in voller Kraft der alte Unternehmungszeist und Thatendrang, der ihr, vom ersten Werden der Hansan, den vornehmsten Platz im ganzen Bunde eingeräumt, und immer noch war es Lübeck, das im Verein mit Hamsburg und den wendischen Städten aus Rüstigste den Zeitens

fturmen Widerstand zu leisten suchte. Noch übten seine Boigte jenseits bes Sundes auf ben schonenschen Niederlassungen in hergebrachter Weise die oberste Gerichtsbarkeit. Vom deutschen Hofe zu St. Peter in Novgorod ging nach wie vor in ftreis tigen Fällen die lette Bitte um Entscheidung an den boben Rath der Travenstadt. Das Lübecker Recht war allmäblig von mehr als funfzig Oftseestädten angenommen, die alle Lübeck als ihren Oberhof, als ben lebendigen Mittelpunkt ihrer ftädtisch = bürgerlichen Interessen erkannten. 147 War hier= burch bas Ausehen ber Reichsstadt in bem gesammten balti= schen Ländergebiete immer mehr befestigt worden, so hatte sich inzwischen auch ihre innere Macht aufs Augenscheinlichste gehoben. Trop der Verheerungen, welche die Peft feit dem erften Erscheinen bes schwarzen Tobes zu wiederholten Malen unter ber bortigen Bevölkerung angerichtet hatte, gablte bie Stadt bereits zu Ende des vierzehnten Jahrhunderts mahr= scheinlich nah' an achtzig tausend Einwohner. 148 Jmmer mehr belebte sich der Fremden = und Geschäftsverkehr, da Lübeck unter allen baltischen Platen ftets ber Saupthafen blieb für bie großen Züge von Kaufleuten, Sandwerkern, Rittern, Rriegofnechten, Bilgern und andern Reisenden, welche jährlich von Deutschland nach Livland gingen ober von bort nach bem Guben guruckfehrten. Alls fich im Berbste 1437 ber ruffische Metropolit Jidor von Moskau aufmachte, um an ber Kirchenversammlung in Florenz Theil zu nehmen, wählte er nach einem längeren Aufenthalte in Livland, von dort ben Weg zur See nach Deutschland, schiffte sich in Riga ein, landete mit seinem Gefolge von mehr als hundert Personen

geiftlichen und weltlichen Standes am 19. Mai 1438 in Lübeck, von wo der hohe Herr seine Reise über Lüneburg, Braunschweig, Erfurt, Nürnberg und Tyrol nach Italien fortsette, "ftaunend", wie einer seiner Begleiter schreibt, "über die blühenden Städte mit ihren großen schönen geräumigen Bäufern, über die herrlichen Garten und fünftlichen Kanäle, den Reichthum und die Pracht der Kirchen und Klöster, den lebhaften Gewerbfleiß und die vielen Werke edler Runft, die Würde ber Magistrate, ben Stolz ber Bürgerschaft und ben Albel ber Ritter."149 Bier und dreißig Jahre später sah Lübeck in seinen gastlichen Mauern die schöne Nichte des Letten der Paläologen, die griechische Prinzessin Sophia, welche sich von bier mit ihrem glänzenden Hofstaate, reich beschenkt vom Rathe und von den lübschen Novgorodfahrern, 150 nach Ruß= land begab, um bort an ber Seite ihres Gemals, bes Baren Iwan III, während eines Menschenalters auf die Reugestal= tung bes Landes ben wohlthätigsten Ginfluß auszuüben.

Dem Neichthum und der Größe der Bevölkerung Lübecks entsprach die Wassenmacht, welche die Stadt jeder Zeit zu Lande wie zu Wasser zu stellen vermochte. Theils bestand diese aus ihren Bürgern, theils aus geworbenen Söldnern. Während noch im Jahre 1361 Lübeck bei dem allgemeinen Aufgebote der Hansestädte gegen Dänemark nur 6 Koggen und 6 Snikken mit 600 Mann Besahung ausrüstete, hören wir bereits im Jahre 1395 von 20 großen Hauptschiffen nebst anderen Fahrzeugen und Snikken, welche der Nath ausgesandt, um den Sommer hindurch dis nach Michaelis gegen die Vitalianer zu freuzen. 1611 Nicht geringer waren die Streit-

fräste, über welche die Stadt zu Lande zu gebieten hatte. Alls Lübeck im Jahre 1420 mit Hamburg einen Zug gegen das seste Bergedorf unternahm, bestand die gemeinschaftliche Heeresmacht beider Städte aus 800 gewassneten Neitern, 2000 Mann Fußvolk und etwa 1000 Schüßen. 152 Hier wie bei den meisten kriegerischen Unternehmungen wurden Herren des Raths zu Besehlshabern gewählt, alles Männer der That, gewiegt in Staatsgeschäften wie abgehärtet und gestählt im Ungemach und in den Gesahren des Kampses, seden Augendlick bereit die ehrwürdige Marderschaube mit dem Stahlharnisch zu vertauschen, um für den Ruhm der Vatersstadt ihr Leben einzusehen. Es war eine Lebensfülle und Jugendkraft in diesem Freistaate, die ihm die sücherste Gezwähr für seine Zukunst bot.

Und doch, welch bange Sorge um den eigenen wie um der Hansa Machtbestand mochte nur zu oft das stolze Bunsbeshaupt bewegen, wenn auf den Tagesahrten, die noch zusmeist in Lübeck abgehalten wurden, 153 sein Blick im weiten Kreise der städtischen Gesandten vergeblich nach so manchem der früheren Getreuen sorschte! Wie viele Städte waren dort nicht mehr vertreten, die einst auss Engste sich dem Bunde angeschlossen hatten! Wie war die alte Einigseit geschwunden, die in den großen Tagen des Jahres 1368 so Glänzendes errungen hatte! Wohl erschienen noch in reicher Menge die Abgeordneten aus Sachsen, aus der Mark, aus Köln, den Rheinlanden und Westsalen. Wo aber waren Dortrecht, wo Amsterdam, Delst, Leiden, Haarlem, wo alle die reichen Städte Hollands? Sie waren ausgeschieden, hatten sich dem

Dänen zugewandt, hatten sich sogar erkühnt, die früheren hanseatischen Genossen in offner Fehde zu bekämpsen. 11m= sonst waren Versuche gemacht, die Zwistigkeiten beizulegen. Nur mit wenigen Städten in Geldern, Friesland und Overstssel gelang es, die alten Beziehungen wieder lose anzuknüpfen. 154 Die Hauptmacht des Bundes im Westen war für alle Zeit gebrochen.

Richt viel beffer stand es im Often.

Mit Livland freilich war die Sanfa, kleine Irrungen abgerechnet, in gutem Vernehmen geblieben. Die fortgesetzten Handelszüge, welche Jahr aus Jahr ein von den füdbalti= schen Städten über Niga, Pernau, Neval und Dorpat nach Rußland gingen, brachten diese Plate mit bem beutschen Mutterlande in immer nähere Verbindung. Früher war der Hauptzug des hanseatisch = russischen Berkehrs nach Novgorod durch den finnischen Meerbusen, die Newa und den Wol= dow gegangen. Seitbem aber bie Schweben ihre Berr= schaft am finnischen Golfe ausgebreitet und ihre Feindselig= feiten gegen Novgorod eröffnet hatten, mied ber beutsche Raufmann jene nördlichen Gemässer. Fast aller Sandel nach Rußland wurde jett über Livland betrieben, wodurch in die Beziehungen ber bortigen Stäbte zu ben füblichen Oftseepläten immer neues Leben fam. Die livländischen Seeftabte wurden die eigentlichen Hafenpläte Novgorods. 155 am Wolchow Streitigkeiten zwischen ben Deutschen und Ruffen vor, so wurden meistens die livländischen Bundesftädte von ber Hansa zu Vermittlern ernannt. Besonders unterhielt die lübecker Kaufmannschaft die mannigfachsten Verbindungen mit

bem Handelsstande in Niga und Neval und, wenn der alte Chronist Arndt nicht irrt, so bestand schon früh in Niga der Gebrauch, daß die dortigen Kausherren, wie noch heute, zur Herbstzeit ihren lübecker Geschäftsfreunden die "gewöhnlichen Birk" und Haselhühner" sandten. 156

Anders aber verhielt es sich mit den preußischen Städten. Die traurige Lage, in welche der Ordensstaat seit der Tansnenberger Schlacht gerathen war, hatte die preußischen Hansestädte den Angelegenheiten der westlichen Bundesgenossen entsfremdet. Nur sparsam trasen noch von dort die Abgeordneten zu den Tagesahrten ein. Dazu kamen wiederholte Streitigsteiten des Bundes mit dem Hochmeister wegen des sogenannten Psundzolles, welchen die hanseatischen Schiffe wider alles Recht dei der Aussuhr aus den preußischen Häsen entrichten mußten und welcher zumeist nur dem Ordensschaße zu Gute kam. Ist Genug die alte Freundschaft der Hansa mit dem Nitterstaate war erkaltet. Unter den Seesstädten, welche vom Jahre 1426 an gegen Erich von Dänemark kämpsten, nennt die lübecker Chronik keine einzige preußische Stadt.

Was endlich die binnenländischen Bundesstädte anbetrifft, so war die Mehrzahl derselben durch die steigende Macht der Landessürsten ihrer früheren Selbstständigkeit beraubt und daher in ihrer Wirksamkeit nach Außen gelähmt worden.

Die eigentliche Kraft ber Hansa lag somit nur noch in Lübeck, Hamburg und den wendischen Städten Rostock, Wissmar, Stralsund und Greifswald. Aber auch hier in diesem wendischen Vereine, der einst den Kern des Hansabundes gesbildet hatte, waren im Wechsel der Tage allmählig die vers

schiedenartigsten Bestrebungen zum Vorschein gekommen, welche bald die eine bald die andere Stadt vermocht hatten, unbefümmert um die übrigen Genoffen, ihrer eigenen Sonder= politik zu folgen. Man erinnere fich, wie Wismar und Roftock im Jahre 1391 für König Albrecht von Schweben aufgetreten waren, zur selben Zeit wo doch Lübeck und die anderen Hansestädte aufs Entschiedenste für Margarethe von Dänemark Partei ergriffen hatten. Alls dann im Jahre 1427 bie Seestädte ihren Bug gegen Danemark unternahmen, war es Greifswald, welches seiner Bundespflicht nachzukommen fich weigerte, so daß die Hansa schon mit dem Plan umging, die Stadt auszustoßen. 158 Im Jahre 1431 hatten Roftock und Stralfund fich fo weit vergeffen, ben schmählichen Geparatfrieden mit Dänemark einzugehen, wodurch abermals die Würde des Bundes aufs Schimpflichste verlet wurde. Nir= gende war mehr ein rechter Halt, nirgende ein durchgehender Gemeinsinn zu finden; überall Zersplitterung der alten Rraft; bei der deutschen Reichsgewalt nach wie vor nicht das leiseste Intereffe für ben nordischen Städtebund.

Wohl tritt gerade um diese Zeit in allen Wappenschildern der hanseatischen Kontore der Neichsadler hervor; neben dem Schlüssel des heiligen Peters zu Novgorod wie neben dem Stocksische der Bergensahrer erscheint der halbe Doppeladler; die Faktorei zu Brügge und der Londoner Stahlhof sühren den ganzen Doppeladler im Wappen. 159 Aber das Neich bot dennoch keinen Nückhalt irgend welcher Art; die Hansawar bei allen Unternehmungen auf ihre eigenen Mittel beschränkt.

Gelegentlich hören wir wohl einmal von einer Einmischung bes Kaisers in die Bundesangelegenheiten. Es betraf die Stadt Roln, welche wegen arger Berletung ber Bundes= vilichten im Jahre 1470 aus der Hansa gestoßen war. Schon lange hatte die stolze Rheinstadt eine gewisse Eisersucht gegen Lübeck nicht zu unterdrücken vermocht und hatte demselben den Vorsitz auf den Hansatagen wie überhaupt seine Stellung als Bundesoberhaupt streitig gemacht. So weit nun befannt, war es zum ersten Male im Jahre 1391 zwischen den Lübeckschen und Kölnischen Abgeordneten wegen des Rechts ber Wortführung auf ben Tagefahrten zu heftigen Erörterungen gekommen. 160 Wiederholt hatte bann Röln im Jahre 1447 sich öffentlich gegen die vermeintlichen Anmaßungen des Bundeshauptes erhoben. 161 Im Jahre 1469 und endlich 1470 waren die Kölner in einer so feindseligen Weise nicht nur gegen Lübeck, sondern auch gegen die ganze Sansa aufgetreten, hatten sich geweigert, die Tagefahrt zu beschicken und hatten bei der eben damals ausgebrochenen Fehde zwischen ben Hanseaten und ben Englandern so augenscheinlich für die Letteren Bartei erariffen, daß jett die widerspenstige Stadt nicht länger im Bunde geduldet werden fonnte. Sie verlor ihre fammtlichen hanseatischen Privilegien und Gerechtsame; zugleich wurde allen Bundesstädten und auswärtigen Kontoren anbefohlen, fortan kein Kölnisches Gut mehr zuzu= lassen. 162

Bei Gelegenheit dieser Zerwürfnisse war es nun, daß Kaiser Friedrich III sich an die Hansa wandte, um die Wiesberausnahme best alten heiligen Kölns zu bewirken. Sein

Vermittlungsversuch hatte Erfolg. Bereits nach sechs Jahren zählte Köln wieder zu den Bundesstädten; 163 dem Wunsche des Kaisers war Genüge geschehen. Von einer weiteren Theilenahme Friedrichs an den Geschiesen der Hansa liegt kein Verweis vor.

So ungefähr hatten sich seit der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts die äußeren und inneren Verhältnisse des norddeutschen Städtebundes gestaltet. Durch die Einführung der Kalmarschen Union, welche Lübeck und seine Genossen ansangs selbst befördert hatten, so wie durch das Emporsommen des burgundischen Herzogthums waren der Hansa eine Neihe von Verwicklungen bereitet worden, welche den innersten Lebensnerv des Bundes verletzt hatten. Noch übte die Hansa, treu ihrem alten Grundsatz, die Oberherrschaft auf den Gewässern der Ostsee und auf den Handelsmärsten des Nordens. Aber schon harrten in zahlreicher Menge die Kaufsahrer des Westens an dem Seepasse des Sundes, um ihren Schiffen gewaltsam die freie Venutzung des baltischen Meeres zu verschaffen.

Es kam nun auch die Zeit, wo sich im europäischen Often eine Macht erhob, die während zweier Jahrhunderte durch Fremdherrschaft in ihrem Vildungsgang gehemmt, mit raschen Schritten jeht das Langversäumte nachzuholen trachtete. Der Russenstaat ermannte sich. Von ihm sollte der erste entscheisdende Schlag gegen die baltische Secherrschaft der Hansausgeführt werden.

## IV.

Während des nunmehr fast tausendjährigen Bestandes des russischen Staates haben seine Fürsten den Ort ihres Herrsschriftes zu wiederholten Malen verändert und haben bald in der einen, bald in der anderen Gegend des Reiches ihr kriegerisches Hossager ausgeschlagen.

Dieser Wechsel der Residenzen hat zum Theil in Zusfälligkeiten und äußeren Verhältnissen seinen Grund gehabt; zum Theil ist derselbe aber so augenscheinlich durch den ganzen geschichtlichen Entwicklungsgang des östlichen Slavenreiches bedingt worden, daß man eine Verlegung des großfürstlichen Thrones aus einer Stadt in die andere wohl mit Necht als die jedesmalige Folge oder den Vorboten eines Umschwunges der russischen Herrscherpolitis betrachten kann.

Nachdem Rurik der Normannenführer den russischen Staat gegründet hatte, erhob er Novgorod zur Hauptstadt. Bon dort aus konnte er am Leichtesten die Verbindung mit den skandinavischen Stammgenossen unterhalten, die bald in immer neuen Kriegshausen zur Besestigung seiner Herrschaft nach Ausland hinüberzogen. Als Rurik starb, waren alle

Gebiete um Novgorod zwischen ber Newa, Ofa und Düna bezwungen.

Raum hatte so ber Staat im Norden Halt und Ausbehnung erlangt, als sich auch in seinen Fürsten eine entschiedene Hinneigung nach dem Süden, nach Constantinopel
und den unteren Donauländern fund gab. Novgorod ward
nun verlassen und die Residenz weiter südlich nach Kiew an den
Dnieper verlegt. Schon Oleg, der erste Nachsolger Rurits,
"saß regierend in Kiew und sprach: das soll die Mutter aller
russischen Städte werden."

Im Jahre 907 bereits zieht Oleg mit seiner Flotte ben Onieper hinunter vor Constantinopel und erhebt Tribut von ben Griechen.

Noch bestimmter tritt biese Nichtung nach bem Süben im Großfürsten Swätoslaw hervor. "Mir behagt es nicht, in Kiew zu sein," sagt er zu seiner Mutter und seinen Bosjaren, "ich will in Perejaslavets an der Donau leben, denn dort ist der Mittelpunkt meines Neiches." 165

Dieser Plan des Großfürsten sam indeß nicht zur Ausführung. Kiew blieb die Residenz der Rurifingen bis zum Jahre 1240, wo die Stadt von den Mongolen erobert wurde und in Asche sank.

Während der nächsten neunzig Jahre der Mongolensherrschaft über Rußland war der Sit der Großfürsten abswechselnd in Wladimir, Twer und in anderen Städten.

Mit der Erhebung Moskaus zur Hauptstadt beginnt dann die allmählige Befreiung des Neiches von dem assatischen Joche. Im Jahre 1328 wird fast gleichzeitig mit dem groß=

fürstlichen Throne auch der Siß des russischen Metropoliten nach Moskau verlegt. Dort gedictet seit dem Jahre 1340 der staatskluge Simeon, der sich zuerst den Namen eines "Großssürsten von ganz Rußland" beizulegen wagte. Eben dort ist der Sammelplaß der begeisterten Heeresmassen an deren Spihe Dmitry Donskoi am 8. September 1380 auf den Kulikowschen Ebenen den denkwürdigen Sieg über den Taztarenchan Mamai erkämpst. Dort endlich auf dem Kreml thront hundert Jahre später der "weiße Czar" Iwan Wassilewitsch, der Wiedervereiniger des alten Rußlands und der Begründer einer Alleinherrschaft, vor deren Gewalt die sehte Macht der goldenen Orde zusammenbrechen mußte.

So ward Moskau der religiöse und politische Mittelpunkt des Reiches. Im eigentlichen Rußland, im Kernlande der Großrussen gelegen, erlangte die Stadt mit der unaushaltsam fortschreitenden Ausdehnung des großsürstlichen Ländergebietes eine immer höhere nationale Bedeutung. Wie früher Kiew wurde jeht Moskau die heilige Stadt der Russen.

Indeß der inneren Macht des Staates entsprach nicht fogleich seine Stellung nach Außen. Ihm sehlte die Bersbindung mit dem Mecre. Alle Versuche, an die Ostsce oder an das schwarze Meer vorzudringen, schlugen während der nächsten Zeiten sehl.

Da schwingt sich zu Ausgang bes siebenzehnten Jahrhunderts der junge Peter Alerejewitsch auf den Czarenthron. Entweder im Süden oder im Norden soll nun der Seeweg gefunden werden. Anfänglich lenkt Peter seinen Blick auf das schwarze Meer. Alsow wird erobert, der Stadt gegenüber bereits ein Fort, das erste Petersburg, angelegt. 166 Bald jedoch bietet die Ostsee ihm größere Vortheile, vor Allem eine leichtere Verbindung mit der westlichen Kulturwelt. So wird das zweite Petersburg an der Newa erbaut; im baltischen Seegebiete, wo Nurif vor neunhundert Jahren den Grund zum russischen Staate gelegt, erhebt sich nun wieder die Residenz des Reiches. Nußland tritt in engeren Versehr mit den Staaten des Abendlandes, um dort binnen Kurzem seine Macht zur vollen Geltung zu bringen.

Alber der Glanz, welchen Moskau dis dahin um sich versbreitet hatte, konnte durch das Emporkommen Petersburgs nicht so leicht verdunkelt werden. Wie einst Persepolis im alten Persereiche neben den jüngeren Residenzskädten Susa, Ekbatana und Babylon stets als das Heistelthum des Landes betrachtet wurde, so erhielt sich auch das ehrwürdige Moskau noch lange in seiner früheren Stellung als die ächt russischen Hauptstadt, auf der eine Vergangenheit von vier glorreichen Jahrhunderten ruhte.

Wenden wir und zu Novgorod, der ältesten der russischen Residenzen zurück, so hatte diese inzwischen ein minder glücksliches Geschick getrossen. Schon durch die Verlegung des großsürstlichen Thrones von dort nach Kiew war die Stadt dem Herrscherhause entsremdet worden, und hatte sich bald zu einem fast selbstständigen Gemeinwesen ausgebildet. Die lose Verbindung, in welcher seitdem dieser Freistaat zum übrisgen Neiche gestanden, seine Macht, welche sich über den ganzen Norden Rußlands erstreckte, dazu der Unabhängigkeitssinn seiner Bürger, der weder durch die Mongolenchane noch

durch einen der rufsischen Fürsten dauernd gebeugt worden war, alle diese Verhältnisse brachten es mit sich, daß Novsgord von Anfang an zu Moskau eine seindselige Stellung einnahm und daß dieses wiederum in der Wolchowrepublik einen seiner gefährlichsten Nebenbuhler erkannte. Schon Omistry Donskoi und seine Nachfolger hatten verschiedene Verssuche gemacht, den Freistaat dem Moskauischen Herrschusse zu unterwersen; einen nachhaltigen Erfolg hatten jedoch die Großfürsten nicht erringen können.

Erst Iwan III gelang es, Novgorod unter seine Botmäßigkeit zu bringen und so die Einheit Rußlands auch im
Norden wieder herzustellen. Ein Feldzug, den er zuerst im
Jahre 1471 gegen den Freistaat unternahm, dann ein zweiter
im Jahre 1478 sesten der Bolscherrschaft am Wolchow ein
blutiges Ende. Novgorod mußte seine Selbstständigkeit ausgeben. Für alle Zeit verstummte nun die Wetschaglocke, die
so oft die Bewohner der Stadt zu den Versammlungen gerusen hatte. Eine schwere Schahung vernichtete den Wohlstand der Bevölkerung und die weiten Ländergebiete, welche
noch so eben der Republik gehorcht hatten, beugten sich bald
vor dem siegreichen Doppelaar des moskauischen Czaren.

Bu dem Jahre 1477 berichtet der Lübecker Chronist, welcher durch Novgorodfahrer von diesen Vorgängen am Wolchow Kunde erhalten, daß man dort noch vor Kurzem eine solche Wendung der Dinge für unmöglich gehalten habe; und wie im Vorgesühle der Zeiten, die da kommen sollten, fügt derselbe Chronist die Mahnung bei: "Darum welcher Mann steht, der sehe zu, daß er nicht falle." Es war,

als gälten diese Worte den Deutschen, die inmitten der drohenden Gefahren noch ungestört in Novgorod ihren Geschäften nachgingen, die aber nur zu bald, gleich den übrigen Bewohnern der Stadt, die härtesten Prüfungen erdulden mußten. Die Tage des Hoses zu Sanct Peter am Wolchow waren bereits gezählt.

Unter allen auswärtigen Factoreien und Kontoren ber Hansa galt ihr Hof zu Novgorod wohl stets für diejenige Niederlassung, aus welcher die Bundesstädte den größten Gewinn zogen. Dort waren die Hanseaten die alleinigen Herren des Marktes, dort bestand ein Verkehr, dessen Gesheimnisse sie allein kannten und dessen Vortheile sie durch ihre langiährigen Beziehungen zu den Russen aufs Ersolg-reichste auszubeuten gelernt hatten.

Fast Alles, was Novgorod für seinen eigenen Bedarf und den seiner östlichen Handelsgebiete von den Produkten des Abendlandes und der Südwelt gebrauchte, erhielt die Stadt durch die Vermittlung der Deutschen. Fremde Kaufsleute duldete die Hansa unter keiner Bedingung auf dem dortigen Kontore und die Fahrt auf dem baltischen Meere war den westlichen Bölkern so gut wie den Novgorodern verschlossen. Nur selten wagten sich noch die russischen Schifsfer in die Ostsee, um dort eigenen Handel zu treiben. Als im Jahre 1398 einzelne derselben sich in den baltischen Geswässen, schrieben die livländischen Städte ungesäumt nach Preußen, "daß russische Kauffahrer sich auf der See hätten blicken lassen, was doch früher nie dagewesen wäre; man möge deshalb diese Sache mit dem Hochmeister berathen

und ihn ersuchen, daß er den Russen die Ein- und Aussfahrt in den preußischen Häsen verbiete, wie in Livland gleichsfalls geschehen solle, um den Kausmann vor jedem Schaden sicher zu stellen." Bier und zwanzig Jahre später blieb man bei solchen Maßregeln nicht mehr stehen: als sich im Jahre 1422 wieder ein russisches Schiff in der Ostsee zeigte, ward dasselbe sosort nach Wismar gebracht und die Ladung, welche aus 14 Schiffpsund 8 Liespsund Wachs bestand, mit Beschlag belegt, wogegen freisich dem Schiffsherrn Entsschädigung angeboten wurde. 169

In ähnlicher Weise verfuhr die hansa gegen jeden Auslander, der sich in den Novgoroder Hof einzuschleichen suchte. Besonders fürchtete man dort nächst den betriebsamen Flanbrern das Erscheinen von Lombarden, welche schon lange wegen ihrer Schlauheit in Wechselgeschäften und wegen mancher betrüglicher Gelbunternehmungen bei ber ganzen nordi= schen Handelswelt in so schlechtem Rufe standen, daß bie Hansa endlich im Jahre 1405 barauf antrug, jenen gefähr= lichen Menschen den Aufenthalt in ben Oftseestädten nicht langer zu gestatten. 170 Sanct Peter am Wolchow bulbete die "Lumbarden" bereits seit dem Jahre 1346 nicht mehr in seinen Mauern. 171 Alls es bennoch wenige Jahre fpater einem dieser verschmitten Italiener gelang, sich bis Novgorod durchzuschlagen, ließen die vorsichtigen Relterleute des dortigen deutschen Hoses ihn sogleich wissen, daß er nur nicht wagen moge, ihr Kontor zu betreten. Dieser Vorfall machte berzeit großes Auffeben in den baltischen Gegenden und zog noch Weitläufigkeiten aller Art nach fich. 172

Der Betrieb des russischen Geschäftes war nun feineswegs auf die Stadt Novgorod beschäftes war nun feineswegs auf die Stadt Novgorod beschänkt. Außerhalb derselben gab es eine Reihe von Orten, in welchen es den Hanseaten vom Bunde gestattet war, mit den Russen Hansbel zu treiben. Dahin gehörten Pssow oder Plessow, die Schwesterstadt der Wolchowrepublik, die wie diese eine Art selbsisständigen Freistaat bildete; ferner das alte Poloczk an der oberen Düna; von den livländischen Städten Riga, Fellin, Resval und endlich Dorpat, das ein so vielbesuchter und wichtiger Platz sür den Versehr der Russen war, daß diese bereits im Jahre 1437 dort zwei griechische Kirchen besessen sollen.

Die Hamptgeschäfte machten die Hanseaten indeß stets zu Novgorod selbst. Dort fanden sich ihre Kanfleute in zahlreicher Menge ein, meistens Handelsherren aus den wenbischen und westfälischen Bundesstädten, welche von Alters her biefem Zweige bes nordischen Verfehrs bie größte Aufmerkfamkeit zugewandt hatten. Dort waren ihre Speicher, Meßbuden und Kontore, in benen sie die von weit her mitgebrachten Waaren, vorzüglich Tücher, gesalzene Fische und eiserne Veräthschaften niederlegen und demnächst gegen die ruffischen Erzeugnisse austauschen konnten. Gold und Silber durfte nicht nach Novgorod ausgeführt werden; wenn es boch geschah, so war dies nur auf heimlichen Wegen mög= Heberhaupt mußte jeder Genoffe des Hofes fich verpflichten, an Gutern jährlich nur für ben Werth einer bestimmten Summe borthin zu senden: im Jahre 1346 wurde die Verfügung getroffen, daß biefe Werthfumme nicht die Höhe von tausend Mark überschreiten dürfe. 175 Es geschah bas, um ben beutschen Kausmann für ben Fall eines plötzlichen Verlustes seiner Waaren, bessen die Fremben in Novgorod seben Augenblick gewärtig sein mußten, vor zu großem Schaben zu bewahren.

Denn ber Boben, auf welchem Sanct Beter ftand, bot ben Deutschen neben reichem Gewinn Gefahren aller Art. Auf keiner Niederlassung hatte ber Rausmann mit solchen Widerwärtigkeiten zu fämpfen wie in Novgorod. Die Zeiten ber Freundschaft und Zuneigung, welche die Novgorober einst für ihre hanseatischen Gäste gehegt und welche noch im Jahre 1269 den Fürsten Jaroslaw bestimmt hatten, den großen Freibrief an die "beutschen Söhne, an die Gothen und an die Leute aller lateinischen Zungen" zu erlassen, die Zeiten wa= ren rasch vergangen. Mit der Erweiterung der Macht und des Ansehens der Wolchowrepublik hatte diese allmählig verfucht, fich der Fesseln zu entledigen, welche die Sansa ihrem Berkehrsleben aufgelegt. Un die Stelle bes früheren auten Einvernehmens war eine Verstimmung gegen die Bewohner bes deutschen Hofes getreten, welche bald zu offnen Keind= seligkeiten führte. Seit bem Ende bes vierzehnten Jahrhun= berts vergingen felten zehn Jahre, ohne baß es zu ben ärger= lichsten Streitigkeiten zwischen ben Novgorobern und ben Hanseaten gekommen wäre. 176 Immer neue Klagen erhoben die Ruffen gegen die fremden Kaufleute; bald waren Tuche auf den Markt gebracht, die nicht die gehörige Länge und Breite hatten, bald beschwerte man sich über die schlechten Häringssendungen, bald über bas Salz, welches nicht bas erforderliche Gewicht gehabt. 177

Solchen Nebelständen suchte dann gewöhnlich die Hansa, fo gut es ging, burch die strengste Beaufsichtigung und Brufüng der eingeführten Handelsgegenstände vorzubeugen. Wa= ren die Novgoroder aber bennoch nicht zufrieden zu stellen, so verschlossen die Deutschen ihre Kirche und Kontore, ver= ließen den Hof, untersagten bis auf Weiteres allen Berkehr mit den Ruffen und traten nicht cher wieder in Berbindung mit ihnen, als bis ein gutlicher Vergleich zu Stande gebracht war. Oft freilich kamen die Hanseaten nicht so leichten Raufs bavon: als um bas Jahr 1423 ein Streit zwischen ben Hofbewohnern von Sanct Peter und den Novgorodern ausgebrochen war, ließen biefe bie fammtlichen in ber Stadt befindlichen Deutschen in Ketten legen, zogen ihre Büter ein und hingen fogar einen Russen, welcher die verrätherische Absicht gehabt, ben Brief eines Deutschen zu befördern, am Thore des Hofes auf. 178 Alchnliche Auftritte, wenn auch nicht so leidenschaftlicher Art, wiederholten sich nur zu häufig und hatten ftete langdauernde Sandelestockungen zur Folge.

Indeß so hemmend berartige Schwankungen auch auf den Betrieb des russischen Geschäftes einwirken mochten, so waren doch die rührigen Hansemänner zu sehr auf ihren Gewinn bedacht, als daß sie nicht nach Beendigung einer sedesmaligen Handelssperre mit immer neuer Zuversicht und immer weitergehenden Plänen ihre Kontore zu Novgorod wieder bezogen hätten. Die Wichtigkeit dieses Platzes war nun einmal zu groß für sie, zu lockend die Vortheile, welche sie dem dortigen Geschäfte abgelauscht hatten. Kein Ungesmach irgend welcher Art vermochte daher die Deutschen auf

lange Zeit vom Novgorober Hofe entfernt zu halten, und selbst das Unglück, welches die Eroberungszüge Iwans III seit dem Jahre 1471 über die Stadt gebracht hatten, schien ansangs die Hauseaten in ihrem dortigen Geschäftsleben nicht im Mindesten zu stören. Ihre Absicht ging ohne Zweisfel dahin, die alten Beziehungen zu Novgorod auch unter der neuen Ordnung der Dinge fortzuführen.

Aber Anderes hatte bereits der Ezar beschlossen. Seinen Herrscherplänen, jeden fremden Einfluß sowohl im Osten wie im Westen des Russenreiches zu brechen, lief es zuwider, eine so ansehnliche Niederlassung, wie die der Hanseaten am Wolchow, dort länger zu dulden. Bald war sein Haß gesgen die Deutschen diesen kein Geheimniß mehr, und eine Gelegenheit, sie das volle Maß seiner Abneigung fühlen zu lassen, bot sich dem Großfürsten nur zu rasch dar.

Im Jahre 1494 wurden in Reval zwei Russen auf grausame Weise hingerichtet; der Eine, ein vornehmer Mann, welcher durch unzüchtiges Leben allgemeinen Anstoß in der Stadt gegeben hatte, ward zu Tode gesotten, der Andere wegen Falschmünzerei öffentlich verbrannt. Diese Vorfälle reizten den Jorn Iwans. Er verlangte von den Nevalern die Auslieserung derzenigen, welche zu solcher Strase die Hand geboten, erhielt aber eine abschlägige Antwort. Hatet die Revaler schon früher die Unzusriedenheit des Czaren erregt, indem sie angeblich seinen nach Deutschland reisenden Gesandten Hindernisse in den Weg gelegt, so kannte zeht die Erbitterung Iwans keine Grenzen mehr. Was Reval verschuldet, das sollten die Deutschen in Novgorod büßen. Augenblicklich

gab er ben Befehl, alle bortigen Hanseaten zu verhaften und in strenges Gewahrsam zu bringen. Demgemäß wurden am Laurentiustage, den 10. August 1494, der Hof und die Kirche Sanct Peter durch die großfürstlichen Beamten gesichlossen; neun und vierzig der angeschensten Kausleute aus Lübeck, Hamburg, Greisswald, aus Westfalen und Livland mußten ins Gefängniß wandern; ihre Waaren, deren Werth man auf 960,000 Mark anschlug, so wie die sämmtlichen Hofs und Kirchengeräthschaften, Thurmglocken und silberne Kleinodien wurden nach Moskau gebracht.

Dieser Schlag traf die Hansa wie ein Blit aus heiterem Himmel. Roch waren nicht acht Jahre verfloffen, daß die Bundesftädte eine vollgültige Bestätigung ihrer früheren Handelsprivilegien auf weitere zwanzig Jahre in Rovgorod erlangt hatten, 181 und schon waren alle Verträge und feier= lichen Zugeständnisse in einer Weise gebrochen, welche ben schlimmsten Befürchtungen für die Zukunft Raum geben mußte. Eine Gesandtschaft, welche bereits im folgenden Jahre von ben Städten nach Rugland geschickt wurde, um die Freilassung der gefangenen Kaufherren und die Herausgabe ihrer Waaren zu bewirken, vermochte anfangs nichts bei bem Gzaren durchzuseben. Erst nach langen Unterhandlungen ver= stand sich Iwan dazu, die Mehrzahl der Verhafteten zu ent= laffen. Einige berfelben behielt er noch als Beißeln gurud; andere waren inzwischen im Kerker gestorben. Bon den ein= gezogenen Waaren gab er nichts heraus. Der Hof in Novgorod blieb verschlossen; nur zwei Häuser, das sogenannte gothische und das deutsche wurden dort den Hanseaten wieber eingeräumt. Zu einer Wiedererlangung ihrer früheren Gerechtsame war zumächst keine Aussicht vorhanden. 152

Alls Iwan im Jahre 1505 starb und sein Sohn Wassily den Thron bestiegen hatte, wagten die Städte wieder an eine Ausnahme ihrer Geschäftsverbindungen mit Novgorod zu denken. Unterhandlungen mit dem Czaren wurden einsgeleitet, welche im Jahre 1514 wirklich zum Abschlusse eines Vertrages führten, wonach den Deutschen ihre Kirche und ihre sämmtlichen Häuser und Buden am Wolchow wieder geöffnet und mit einigen Veschränkungen ihnen die einstigen Freiheiten bestätigt wurden.

Alber ber alte Glanz war von Sanct Peter gewichen. Ueberall machten sich die Folgen der zwanzigjährigen Hansdelssperre fühlbar. Während ehedem die Deutschen sast den ganzen Markt in Novgorod beherrscht, mußten sie jetzt bald sehen, daß sich inzwischen die Dänen dort eingedrängt und sogar die Erlaubniß erhalten hatten, eine eigene Kirche zu gründen. 184 Dazu kam, daß die livländischen Städte in den letzten zwanzig Jahren das ganze hanseatisch-russische Geschäft au sich gezogen hatten und jetzt Alles daran setzten, um das Ausblühen des Hoses in Novgorod zu hinterstreiben. 185

So verlor das Kontor am Wolchow allmählig seine Besteutung für die Hansa. Mit der Macht und dem Neichsthum Novgorods sank auch diese einst blühende Niederlassung der Deutschen; ihr ganzer Verkehr mit Nußland wurde fortan ansschließlich durch Niga, Reval, Dorpat und die übrigen livländischen Städte vermittelt; Sanct Peter kam mehr und

mehr in Vergessenheit. Als im Jahre 1570 Franz Myenstädt, der nachmalige Bürgermeister von Niga, auf den deutsschen Hof in Novgorod kam, fand er dort nur noch einige Ueberreste von der steinernen Peterskirche, ein einziges kleines Gewölbe und eine hölzerne Stube, welche ihm und seinem Diener als Obdach diente. Von der früheren Herrlichkeit war nichts mehr zu sehen. 186

## V.

Mit den Ereignissen, welche zu Ende des sunszehnten Jahrhunderts den Versall des deutschen Hoses in Novgorod vorbereiteten, hängt aufs Engste eine Neihe von Unternehmungen zusammen, welche der Großfürst Iwan fast gleichzeitig gegen Livland aussührte.

Der Name Livland diente damals noch nach alter Weise als gemeinschaftliche Bezeichnung für die Gebiete, welche heute die Provinzen Estland, Livland und Eurland bilden. In diesen Landen herrschte überall der Deutsche. Drei Jahrshunderte waren verstossen, seitdem der Priester Meinhard die erste christliche Kirche am Dünauser angelegt, und von jener Zeit an hatte Deutschland nicht aufgehört seine besten Kräste, die Blüthe seines Abels, den Kern seines Bürgerthums, seine Mönche und Geistlichen, seine Kausherren und Handwerker, seine Kriegssnechte und Söldner hinauf nach dem baltischen Nordlande zu schiefen, um dort dem christlichen Glauben und beutschem Leben eine sichere Stätte zu bereiten. Bald hatte sich das Land gefüllt mit Colonisten aller Art; und während der Fleiß der Handelsleute an den Klüssen und Meeress

buchten blühende Städte und Safenpläte geschaffen, hatten die Ritter weit und breit im gangen Lande ihre Keften und Schlöffer, die Beiftlichen ihre Rirchen und Rtofter einge= richtet. Und Alles war in diesem Außendeutschland bem Brauche des Mutterlandes nachgebildet worden. Mit der Sprache hatten fich hier beutsches Recht und beutsche Sitte eingebürgert. Bon den Thoren der Burgen begrüßten den ankommenden Ritter dieselben Wappenschilder, die er daheim so oft bei den Turnieren wie im Gewühl der Schlachten hatte glänzen sehen. In den Städten fand der baltische Kaufmann an Speichern, Wohnhäusern und öffentlichen Gebäuben die stolzen, hochgetreppten Giebel seiner Seimath wieder; ber Klosterbruder seine stille Zelle, die schweigsamen Kreuzgange und die Bracht der gothischen Dome mit ihren ragen= ben Glockenthürmen und ihren schlanken gespitten Fenftern, durch beren bunte Scheiben ihm das nordische Sonnenlicht die hochgewölbten Hallen des Gotteshauses mit sanftem Far= benschimmer wie daheim verklärte. Ueberall umwehten ben Deutschen, sobald er ben Boben Livlands betreten, vater= ländische Erinnerungen; aller Orten hörte er den Klang deut= scher Rede, im Gerichtssaale wie auf dem Markte, im Lager= zelte wie am traulichen Familienheerde. Denn fast burchweg überwog hier das Deutsche die Sprache der Landeseingebornen, welche sich in Anechtschaft vor den fremden Herren hatten beugen muffen und welche mit ihrer Freiheit auch ihre Na= tionalität und die alten Götter aufgegeben hatten, beren Dienst sie nur noch im Geheimen hier und da in ihren heiligen Bainen fortzuseten wagten. 157

Die Mehrzahl der Deutschen, welche im Laufe der Zeiten in Livland eingewandert waren, ftammte aus den nordwest= lichen Theilen Deutschlands, aus Nieberfachsen, Friesland, Westfalen und den unteren Rheingegenden. Dorthin deuten die Meisten ihrer Familiennamen, bort hatte sich schon zur Beit des Bischofs Albert von Burhovden die regste Theil= nahme für die baltische Niederlaffung gezeigt. Bald war co mehr die eine, bald mehr die andere dieser Landschaften gewesen, welche sich durch ihre Colonisationsthätigkeit her= vorgethan. Den ausbauernoften Eifer haben hierin aber Westfalen und die Nachbarlande bewährt. Ist doch das Volk ber Westfalen unter allen beutschen Stämmen von jeher einer ber wanderluftigsten und unternehmendsten gewesen und waren boch ichon zu Ausgang des funfzehnten Jahrhunderts nach bem Zeugniffe Werner Rolevincks aus Lar feine Landsleute um jene Zeit fast überall in zahlreicher Menge und meistens in den glänzenoften Verhältnissen anzutreffen, so daß dieser alte Monch in seiner begeifterten Schrift über die Weftfalen sich nicht enthalten konnte, mit dem königlichen Sänger außzurufen: ihre Schnur gehet aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende! 188 Westfalen waren es gewesen, welche im zwölften Jahrhundert gleich nach der Gründung Lübecks sich in der Travenstadt angesiedelt und den größten Theil des dortigen Geschäftes an sich gezogen hatten. Stiftung ber beutschen Colonicen in Wisby und Novgorod hatten sich vornehmlich Kaufleute aus den westfälischen Städten betheiligt. Noch im vorigen Jahrhunderte bestanden in Niga als Gilbestuben die beiden Häuser "von Münster" und "von

Soest;"159 hier wie in fast allen baltischen Seestäbten waren die rührigen westfälischen Kaufleute seit den ältesten Zeiten heimisch geworden und hatten bereits im dreizehnten Jahrshunderte den innigsten Zusammenhang zwischen den Ostseeslanden und Westfalen angebahnt.

Dem betriebsamen Bürgerstande gab aber ber westfälische Abel an Thatkraft und an Unternehmungsgeist nichts nach; reichte bas väterliche Erbe nicht aus, um die jungeren Sohne einer adligen Familie zu ernähren, so verließen sie das elter= liche Haus, traten zumeist in den Waffendienst des deutschen Ordens und suchten so im fernen Preußen ober Livland sich eine neue Heimath zu begründen. Zu Ansang des fechs= zehnten Jahrhunderts nennt der öfterreichische Freiherr von Her= berftein, welcher bamals im Auftrage bes Raisers Marimilian nach Moskau geschickt wurde, in seinem Gesandtschaftsberichte neben Julich und Gelbern aufs Bestimmteste bas Münfter= land als diejenigen Gegenden Deutschlands, aus denen all= jährlich immer neue Schaaren von Nittern und Kriegsleuten nach Livland zu ziehen pflegten, um bort in die Stellen ber inzwischen Verstorbenen ober ber bereits nach Deutschland Beimgekehrten einzurücken. 190 Co erhielt Livland feine Plet= tenberg, Reffelrobe, Freytag von Loringhofen, seine Galen, Vincke, Kampenhausen, von der Loë, Fürstenberg, Vieting= hof, Budberg, seine Hatseld, Seyden, von der Rede, von der Leve und alle jene adligen Geschlechter, deren Ramen zum Theil noch heute in den russischen Oftseeprovinzen glänzen und welche der Mehrzahl nach in Westfalen und den Nach= barlanden die Urheimath ihrer Bäter anerkennen. 191

Indes auch auf den Süden Deutschlands übten die Oftseegegenden zeitweise eine nicht zu verkennende Anziehungsfraft aus.

War es hier freilich weniger der Bürgerstand, welcher sich zum Auswandern nach dem baltischen Norden aufgelegt fühlte, so sanden sich doch unter der Ritterschaft viele, die für die Sache ihrer überseeischen Brüder die wärmste Begeisterung zeigten. Der Abel Frankens, Baierns und Schwabens that sich hierbei besonders hervor und war in den Ostseelanden zahlreich vertreten.

Auf solche Weise fanden sich in der livländischen Colonie Ritter aus den verschiedensten Gauen Deutschlands zusammen, die hier entweder nur vorübergehend oder dauernd und für immer ihren Wohnsit nahmen; und in dem ganzen Leben, welches diese buntgemischte Bevölkerung um sich verbreitete, prägte sich bald in immer deutlicheren Zügen das Bild des gemeinschaftlichen Mutterlandes ab.

Alber auch der Mißton der Uneinigkeit sehlte diesem Abbilde des deutschen Volkslebens keineswegs. Denn mit den angestammten Sitten und Gewohnheiten hatte ein Jeder der Einwanderer auch die Erinnerungen, Neigungen und Abneigungen des heimathlichen Bodens mit hinübergebracht. Jene Eisersucht und jener Hang zur Zwietracht, der mit dem deutschen Volkscharafter so eng verwachsen ist, war unbemerkt auch in die baltische Niederlassung eingedrungen und hatte hier wie in dem deutschen Vaterlande kleinlichen Teindschaften und Parteiungen aller Art den Weg gebahnt. Da hören wir im Jahre 1438 von einem offnen Bruche, der zwischen ber rheinländischen und westfälischen Ritterschaft bei Gelegen= heit ber Wahl eines neuen Landmeisters für Livland ent= standen war. Die Rheinlander hatten Heinrich von Nothleben, die Westfalen ihren Binde von Overberg vorgeschlagen. Alls ber Hochmeister bie Wahl bes Ersteren bestätigte, weigerten sich die Westfalen, ihm zu huldigen und brachten es wirklich burch ihre Beharrlichkeit babin, daß Nothleben gurudtreten und Vincke vom Hochmeister anerkannt werden mußte. 192 Durch biesen Sieg scheint die Bartei ber westfälischen Ritter zu einem entschiedenen Hebergewichte und in den Besty ber vornehmsten Orbensämter gelangt zu sein, benn als im Jahre 1450 nach dem Tode Vinckes abermals ein Westfale, Johann von Mengben, zum Landmeister über Livland erhoben ward, bekam berselbe von dem Hochmeister sogleich die ausdrückliche Weifung, dafür zu forgen, "daß die rheinischen Ritter ben anderen nicht nachgesett, sondern mit ihnen zu gleichen Mem= tern und Würden befördert werden möchten." 193

In wie weit dieser Bescht des Hochmeisters besolgt ward, ist unbekannt; daß aber immer neue Neibungen zwischen den verschiedenen Landsmannschaften stattsanden, unterliegt keinem Zweisel. So muß es eine Zeit lang wiederum der Partei der oberdeutschen Nitter gelungen sein, das Ansehen der Nordbeutschen in Preußen und Livland völlig zu schwächen; der berüchtigte Bers: "Hier darf Niemand Gebietiger sein, er sei denn Schwab', Baier oder Fränkelein," spricht nur zu deutlich den Uebermuth aus, mit welchem der Süddeutsche in den baltischen Landen auf die übrigen deutschen Nitter hinabsah. 194

Während diese ärgerlichen Händel die Ordensritterschaft in Livland unter sich entzweiten, wagte die dortige Geistlich= feit, die im Laufe des vierzehnten Jahrhunderts so tief ge= demuthigt worden war, ihr Haupt wieder zu erheben und ihre frühere weltliche Machtstellung in Anspruch zu nehmen.

Wir haben gefehen, wie im Jahre 1366 ber Nigifche Erzbischof sich hatte beguemen muffen, allen feinen Soheits= rechten zu entsagen, die ihm bis bahin über ben Orden und ben Hochmeister zugestanden. Seit jener Zeit war die liv= ländische Geistlichkeit mehr und mehr ihres politischen Einflusses beraubt worden. Die Kämpfe, welche sie gegen das steigende Ansehen der Ritterschaft während eines vollen Jahr= hunderts mit wechselndem Glücke durchgeführt, schienen ihr Ende erreicht zu haben. Im Jahre 1394 war es dem Hochmeister Konrad von Jungingen gelungen, von dem Bapfte Bonifacius IX den Befehl zu erwirken, daß funftig Niemand zu einer Domherrnstelle ober zu anderen Aemtern im Rigi= schen Erzstiste befördert werde, der nicht vorher das Gelübde bes beutschen Ordens abgelegt habe und daß überhaupt bas Stift nicht mehr ein Stift ber Augustiner, sondern bes beutschen Ordens sein solle. 195 Drei Jahre später setzte berfelbe Papft auf ben Wunsch bes Hochmeisters fogar in einer Bulle fest, daß fortan nur ein Bruder bes beutschen Orbens jum Erzbischof von Niga gewählt werden dürfe. 196

Um die ganze Bedeutung dieser papstlichen Beschlüffe zu fassen, erinnere man sich, wie die livländische Geistlichkeit gerade im Gegensatze zur preußischen sich stets ihre volle Unsabhängigkeit vom Orden erhalten hatte. Gelang es daher

ber römischen Eurie eine folche Veränderung, wie sie von Bonisacins beabsichtigt war, im Nigischen Kirchenwesen durchs zuführen, so war dies eine Erweiterung der Ordensmacht, welche dem Hochmeister auch für Livland die Oberherrschaft in allen geistlichen Angelegenheiten sicherte, wie er sie in Preußen bereits seit Langem besessen hatte.

Das erfannte Die livländische Geiftlichkeit nur zu gut. Noch einmal nahm sie ihre ganze Kraft zusammen, um die Ausführung jener Bullen zu vereiteln und bald ftanden wieder Die Orbensritterschaft und die Geiftlichkeit in Livland als die erbittertsten Feinde einander gegenüber. Diese ftutte sich auf ihre alten Gerechtsame, von benen sie Nichts aufgeben wollte; ber Orben berief fich auf bas Wort bes Papftes, vermochte indessen diesesmal nicht wie früher seine siegreiche Stellung zu behaupten. Die traurigen Folgen, welche die Tannen= berger Niederlage für das Ordenshaus gehabt hatte, dann die Erhebung Martins V, bes Kardinals Otto Colonna, jum Papste, welcher seine entschiedene Theilnahme ber Sache ber Geiftlichkeit zuwandte, fette diese in den Stand, mit wach= sender Stärke gegen ben beutschen Orden aufzutreten. 2018 im Jahre 1418 burch den Abgang Johanns von Wallmoden ber erzbischöfliche Sit in Riga erledigt ward, wählte man nicht, wie Bonifacius verlangt hatte, einen Ordensbruder zu feinem Nachfolger, sondern übertrug die Burbe dem bis= herigen Bischof von Chur, Johann Habundi. 197 Wenige Jahre später hob Martin V bie Verordnungen bes Lapstes Boni= facius ihrem wesentlichen Inhalte nach durch eine Gegenbulle förmlich auf und gab so in unzweideutiger Weise zu erkennen, daß eine Schwächung der geiftlichen Macht in Livland mit dem von ihm eingeschlagenen Gange der Politik nicht mehr in Einklang stände. 198

Der ganze Kampf bes Orbens mit ber Geistlichkeit hatte bamals bereits eine höchst eigenthümliche Gestalt angenommen, indem derselbe die ursprünglichen Streitfragen mehr und mehr bei Seite ließ und sich dagegen um einen anscheinend äußerslichen Gegenstand bewegte. Es handelte sich nämlich fast ausschließlich um die Farbe der Kleidung der livländischen Geistlichen.

Das Gewand ber Rigischen Stiftsgeistlichkeit war feit ben Zeiten Alberts von Burhövden von weißer Karbe gewesen; Heinrich ber Lette melbet ausdrücklich, daß Albert im Jahre 1209 die bisherigen von dem Augustinerpriester Meinhard aufgebrachten "fchwarzen Rutten und Rappen" verworfen und an ihre Stelle weiße eingeführt habe. 199 Diese Kleidung, welche der Farbe nach dem weißen Ordensgewande entsprach, erhielt sich im Rigischen Erzstifte fast das ganze dreizehnte und vierzehnte Jahrhundert hindurch, trop der feindseligen Verhältnisse, welche damals zwischen den Geiftlichen und den Rittern obwalteten. Erft um bas Jahr 1370 trat hierin eine Beränderung ein; ber Erzbischof Siegfried von Blomberg fand es anftößig und ber Stellung feiner Geiftlichen nicht entsprechend, daß biese ein gleiches Gewand mit dem verhaßten Orben trügen; die ursprüngliche schwarze Rleidung erschien ihm angemessener und er setzte beim Papste Gregor XI burch, daß im Jahre 1373 wiederum die alten schwarzen Rutten und Rappen eingeführt wurden.

Die tiefere Absicht, welche dieser Neuerung zu Grunde lag, konnte bei der gereizten Stimmung des Ordens demsselben nicht entgehen; der Landmeister von Livland erkannte darin eine solche Beleidigung, daß er aufs Entschiedenste die Wiederausnahme des weißen Gewandes verlangte. Als sein Besehl kein Gehör fand, griff man zu den Waffen; der Orsten besehlt sämmtliche Stiftsschlösser und suchte mit Gewalt die störrige Geistlichkeit zum Gehorsam zu bringen. Im Jahre 1394 bestimmte dann der Papst Bonisacius IX, daß ein jeder, welcher ein Amt im Nigischen Erzstiste bekleide, sortan auch verpflichtet sei, die weiße Tracht des Ordens anzulegen. 200

Alber damit war dieser Kleiderstreit keineswegs beendigt. Sobald ber Kampf zwischen bem Orden und der Geiftlichkeit wieder erwachte, trat auch die Frage über die Farbe des Gewandes der Letteren von Neuem in den Vordergrund. Die Partei bes Erzbischofs sette alles baran, um ber schwar= gen Rutte ben Sieg zu verschaffen und wirklich hatte schon ber Nachfolger Habundis, der Erzbischof Henning Scharfenberg, der bisher Propst des Domkapitels in Niga gewesen, die Genugthung, zu sehen, baß das weiße Gewand fraft eines papstlichen Befehls vom Jahre 1426 abermals bem schwarzen Augustinerkleide weichen mußte. 201 Dagegen er= folgten freilich seitens des Ordens die heftigsten Einreden sowohl in Livland felbst, als auch am römischen Hofe. Es gelang ihm sogar eine Menge auswärtiger Fürsten für seine Sache zu gewinnen: der Erzbischof Theodorich von Coln, Pfalzgraf Ludwig, sowie die Herzöge Ernst, Wilhelm und Allbert von Baiern verwandten sich in fräftiger Weise zu Gunsten bes Orbens bei bem Papste, um die Rücknahme ber Bulle vom Jahre 1426 zu bewirfen. Indessen alle Besmühungen fruchteten Nichts; die Geistlichkeit hielt fest an ihrem Siege.

Ein neuer Hoffnungoschimmer ging für ben Orden auf. als am 5. April 1448 Genning starb und bald barauf an feine Stelle Sylvester Stodemascher ber Orbensfanzler und Raplan des Hochmeisters mit besonderer Einwilligung des Papstes zum Erzbischof von Riga gewählt ward. Gleich nach dem Tode Hennings, wenn nicht schon zu deffen Lebzeiten, hatte ber Hochmeifter burch feinen Sachwalter bei ber römischen Curie Alles aufgeboten, um die Nachfolge auf bem erzbischöflichen Site in Riga einem Orbensbruder zu fichern. Rein Geld war gespart worden, um durch Beftechungen eine jede andere Wahl zu hintertreiben und bereits am 11. Oftober 1448 fonnte ber Karbinal Firmanns bem Hochmeister die Ernennung Sylvesters anzeigen. 202 Damit schien viel gewonnen zu fein; der Orden hielt sich der Ergebenheit Splveftere fest versichert, burch ihn glaubte er jest völlig Herr der livischen Geistlichkeit zu werden. Mochte sich auch das Rigische Domfapitel gegen diese Wahl erheben; schon am 8. Oftober war die Bulle ausgefertigt worden, burch welche ber Papst Nifolaus V ber Stadt Riga anzeigte, daß er ben Bruder Sylvester "wegen seines Glaubenseifers, seiner Kenntniffe und Tugenden" zum Erzbischof eingesett habe; 203 um Die Mitte bes Jahres 1449 hielt bieser bann feinen feier= lichen Einzug in Livland und zwei Jahre später ward von ihm und bem Landmeister ein Vertrag zu Wolmar unter= zeichnet, wonach der Rigische Erzbischof und das Domkapitel sich verpflichteten, fortan für alle Zeiten mit dem Orden ein gleiches Gewand zu tragen. 204

Der Kleiberstreit erreichte somit sein Ende, nachdem er fast achtzig Jahre hindurch die Quelle der gehässigsten Feindsseligkeiten gewesen war. Bon Neuem sah sich jest die Geistslichkeit genöthigt, die weiße Ordenstracht anzulegen; alle Bersuche, sie wieder abzuschaffen, blieben erfolglos.

Durch diesen Sieg ermuthigt, hoffte der Orden mit seinen Ansprüchen noch weiter vorgehen zu können; das stolze Niga, das fast bei jeder Gelegenheit seine Anhänglichkeit an die Sache der Geistlichkeit auss Augenscheinlichste kund gegeben hatte, sollte gedemüthigt und wie im Jahre 1330 gezwungen werden, neben dem Erzbischof den Orden als seinen Herren anzuerkennen. Und auch dieser Plan schien anfangs gelingen zu wollen. Am 30. November 1452 unterzeichnete Sylvester den Bertrag zu Kirchholm, worin er dem Orden die Mitherrschaft über seinen Metropolitansitz zugestand.

Alber was in Kirchholm beschlossen, war in Niga nicht so leicht durchgeführt. Hier zeigte sich eine allgemeine Miß=stimmung über den Inhalt des Vergleiches und über die von Nenem in Aussicht gestellte Doppelherrschaft. Die Bevöl=terung fürchtete die Einmischung des Ordens in ihre An=gelegenheiten und bewog endlich den Erzbischof, von dem Vertrage abzustehen. 206 Daß Sylvester sich zu diesem Tren=bruch verleiten ließ, hatte für ihn wie für die Stadt die schlimmsten Folgen. Sein Verhältniß zum Orden war plöß=lich geändert; dieser betrachtete sortan den Erzbischof als seinen

Feind und glaubte sich zugleich vollständig berechtigt, gegen die Rigenser von allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln Gestrauch machen zu dürsen. Es entspann sich ein Kampf um den Besitz der Stadt, welcher während sieben und dreißig Jahren von beiden Seiten mit der größten Hartnäcksseit und Leidenschaftlichseit geführt wurde. Endlich im Jahre 1479, als Sylvester sich so eben zu seinem Schuze in ein Bündniß mit Schweden eingelassen hatte, 207 sam es zum offnen Kampse; der Orden besetzte die vornehmsten Stiftsschlösser, vermochte aber auch jetzt noch nicht die Stadt zur Anersennung seiner Herrschaft zu zwingen. Erst im Jahre 1491 unter der Rezgierung des Landmeisters Freytag von Loringhosen ward Rigas Stolz gebeugt; durch die sogenannte Wolmarsche Absprache wurden die Bestimmungen des Kirchholmer Vertrages zur vollen Geltung gebracht. 208

Inzwischen war der Erzbischof Sylvester längst durch den Tod abberusen. Gleich nach dem Ausbruche des Arieges im Jahre 1479 hatte der Orden sich seiner Person bemächtigt und ihn auf dem Schlosse Kosenhusen in strenger Haft geshalten. Noch in demselben Jahre unterlag der Greis den Qualen der Gesangenschaft, sern von seiner Heimath, übersdrüßig eines Lebens, dessen Stürmen und Anforderungen er sich nicht gewachsen sühlen mochte. Ihm war einst ein schöneres Loos beschieden gewesen, als er, noch im Jünglingsalter stehend, auf der Hochschule zu Leipzig in stiller wissenschaftslicher Thätigkeit seine Besriedigung, dann in seinem dortigen Wirtungsbreise als Lehrer der Philosophie die öffentliche Ansertennung seiner Zeitgenossen gesunden hatte. Nicht minder

erfolgreich war seine spätere Amtssührung als Kanzler und Kaplan des Hochmeisters gewesen. 209 Aber mit der Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl begann sein Stern zu sinken. Berseindet mit dem Orden, dem er diese Würde verdankt und der in ihm ein willenloses Werkzeug seiner Pläne zu sinden gehofft hatte, war Sylvester wie die Mehrzahl seiner Vorzgänger in den unglücklichsten Zwiespalt mit sich und mit dem Ordenshause gerathen, wodurch seine dreißigjährige Regierung mit Ausnahme weniger Jahre zu einer sast umnnterbrochenen Kette von Ungemach und Leiden wurde. Den Ausgang dieser Wirren sollte er nicht mehr erleben. Er starb verschriecen von dem Orden wegen seiner Wortbrüchigkeit und Treulossigkeit.

Rurze Zeit vor Sylvesters Tode, als gerade die Flammen der Zwietracht zwischen ihm und dem Orden aufs Mächtigste loderten, ward Livland in bedenklicher Weise daran erinnert, daß es wohl an der Zeit wäre, die Feindseligkeiten im Innern einzustellen, um 'nach Außen möglichst gerüstet dazustehen. Der Ezar Iwan III hatte damals so eben die Nepublik Novgorod seinem Scepter unterworsen; bei dieser Gelegenheit war ein Theil der russischen Kriegsvölker in das Gebiet von Narwa vorgedrungen und hatte hier reiche Beute gemacht. 210 Es war dies das Vorspiel zu größeren Unternehmungen, die bald nachsolgen sollten. Im Jahre 1483 schloß der Orden sreizlich, nachdem die Nussen ihre Verheerungszüge bereits die Fellin ausgedehnt hatten, einen zwanzigiährigen Wassenstillsstand mit Iwan III ab. 211 Wer aber die ganze Regierungszweise dieses Ezaren und besonders die Wacht ins Auge faßte,

zu welcher Außland unter seiner Herrschaft emporgestiegen war, der durfte sich nicht verhehlen, daß an einen dauernden Frieden von dieser Seite nicht zu benken sei.

Unter solchen Verhältnissen war es für die weitere Entswicklung Livlands von höchster Bedeutung, daß im Jahre 1494 nach dem Tode Freytags von Loringhosen ein Mann an die Spiße des Ordens trat, der es verstand, die zerssplitterten Kräfte des Landes wieder zusammenzusassen und Livland nach Außen eine Stellung zu verschaffen, wie es seit den Tagen Alberts von Burhörden sie nicht eingenommen hatte. Am 7. Juli 1494 wurde Wolter von Plettenberg zum Landmeister oder, was dem gleichbedeutend ist, zum Herrsmeister von Livland gewählt.

Die Plettenbergs gehören zu ben ältesten, noch heute in Westfalen ansässigen abligen Geschlechtern. 213 Bon hier waren bereits früh einzelne Mitglieder dieser Familie nach Livland ausgewandert und hatten dort hohe Aemter beim Orden bestleidet. Ob Wolter von Plettenberg in Livland oder in Westsfalen geboren, läßt sich eben so wenig wie das Jahr seiner Geburt sesststellen. Wir wissen aus seinem früheren Leben nur so viel, daß er im Jahre 1489 bereits Landmarschall des Ordens in Livland gewesen, daß er als solcher die Ordensmacht im Kriege gegen die Rigischen besehligt und daß er im Jahre 1491 als Gesandter nach Mossau gegangen. 214

Bergegenwärtigen wir uns noch einmal die Lage, in welcher Livland und der Orden sich befanden, als Plettensberg zum Herrmeister gewählt wurde. Durch den Frieden zu Thorn im Jahre 1466 war ganz Westpreußen dem Könige

von Polen zugefallen; der Hochmeister herrschte nur noch als Basall jener Krone über Ostpreußen. Livland war freilich unter der besonderen Botmäßigkeit des Ordens verblieben, ohne irgend wie in ein abhängiges Verhältniß zu Polen gerathen zu sein. Das alte Privilegium des Hochmeisters, kraft dessen seine Bestätigung eingeholt werden sollte, um der Wahl eines liv-ländischen Herrmeisters Gültigkeit zu verleihen, bestand rechtlich noch sort. Jedoch wurde dasselbe von den Livländern bereits häusig umgangen, 215 wie denn überhaupt der staatliche Verband der baltischen Provinz mit Preußen und Deutschland allmählig immer loser geworden war, so daß dieselbe weder von dem in seiner Macht beschwächten Orden noch von dem durch sortgesetzte innere Wirren geschwächten Reiche auf nachhaltige Unterstüßung rechnen konnte.

Um so verhängnisvoller war es für Livland, daß gerade zu dieser Zeit in dem benachbarten Rußland ein Herrscher wie Iwan III den Thron bestiegen hatte, der keine Gelegensheit unbenutzt ließ, die Macht und die Grenzen seines Reiches zu erweitern. Wollte Livland, das fast einzig und allein auf sich selbst angewiesen war, noch fernerhin seine Stellung als Beschützer des deutschen Wesens im baltischen Norden behaupten, so mußte es seine volle Kraft und Umsicht aufbieten, um sedem Bordringen des Slaventhums mannhaften Widerstand leisten zu können.

Diese Aufgabe erfaßte Plettenberg in ihrer ganzen Bebeutung; die Schwierigkeiten sie zu lösen traten von Ansang an seinem scharfen Blicke beutlich entgegen. Während die Gefangennahme ber Deutschen in Novgorod, welche wenige

Wochen nach seiner Wahl zum Herrmeister stattfand, ihm jeden Zweifel über die weiteren Absichten des Czaren benehmen mußte, zeigte ihm zugleich die unveränderte Theilnahm= losigfeit des Auslandes, daß die livlandische Colonie im Falle des Arieges ohne jeden Bundesgenossen dastehen würde. Wohl ließ der rastlos thätige Mann kein Mittel unversucht, um ben Hochmeister, bas Reich, die einst so fampflustige Hansa für die Sache Livlands zu gewinnen. Ein Bote nach bem anderen ward abgefandt, um den Orden in Deutschland an die mit jedem Jahre wachsende Nebermacht der Russen zu Alber statt der gehofften Sulfe kamen nur leere Bersprechungen oder Ausslüchte. 216 Der Hochmeister konnte feine Hulfe senden, "weil sein Land neuerdings durch die Best verwüstet, er überdies genöthigt sei, sich an dem bevor= stehenden Kriege gegen die Türken zu betheiligen."217 bem Reichstage zu Worms im Jahre 1495 hatte ber Kaiser Marimilian die Herzöge Magnus und Balthafar von Medlenburg auffordern laffen, den Livlandern Beiftand zu leiften. Die beiden Herzöge waren aber diesem Auftrage nicht nach= gekommen, indem sie vorschützten, Livland sei von Mecklen= burg zu weit entfernt; auch wüßten sie nicht, welche Plane und Absichten die Fürsten von Pommern, von Stettin, von Barth und von den übrigen zwischen ihrem und dem liv= ländischen Gebiete gelegenen Landen in Bezug auf diese 2In= gelegenheit hegten; an eine Unterstützung zu Waffer sei eben so wenig zu benken. 218 Nicht minder erfolglos blieben die Unterhandlungen Plettenbergs mit ben Sansestädten. einer Tagefahrt, die im Jahre 1498 zu Lübed abgehalten

wurde, verstand der Bund sich freilich zu einer Hülfeleistung gegen die Russen; Die Hülfe ist jedoch niemals eingetroffen. Was endlich die übrigen benachbarten Mächte anbetrifft, so waren sowohl Schweden als auch Litthauen mit dem Herremeister Bündnisse eingegangen, zogen sich aber beide im entsscheidenden Augenblicke wieder zurück.

Inzwischen hatte Plettenberg im Lande selbst alle Anordnungen getroffen, um auf jeden Angriff, so weit die Verhältnisse es zuließen, gerüstet zu sein. Den Streitigkeiten,
welche unter den verschiedenen Landsmannschaften im Orden
herrschten, sehte er durch die Versügung ein Ende, daß sortan
nur niedersächsische und westsälische Nitter in Livland zugelassen, alle Süddeutsche hingegen von der Aufnahme unter
die dortigen Ordensbrüder ausgeschlossen und nach Preußen
gewiesen werden sollten. 221 Auf solche Art ward im Orden
die frühere Einigseit hergestellt, welche jest um so nothwendiger war, da die Wassenmacht Livlands vornehmlich auf
dem Orden beruhte. Zugleich wurde das Hauptschloß Wenden neu besestigt und die ganze Streitkraft des Ordens aufgeboten. 222

Während dieser Vorbereitungen zum Kriege zog der Sturm von Often immer drohender herauf. Die Gebiete von Narwa, Dorpat und Niga litten viel durch die verheerenden Einfälle der Russen. Wie es heißt wurden sogar Gesandte des Orsdens vom Feinde gefangen genommen und in einen Kerker geworsen, aus dem sie später nur durch einen unverhofften Zufall wieder entkamen. Dagegen sollen um dieselbe Zeit von den Deutschen in Dorpat eine Menge russischer Kauf-

leute gewaltsam angehalten und ihrer Waaren beraubt worben sein. Genug, die Zustände verwirrten sich bermaßen, daß endlich der Krieg im Jahre 1501 unvermeidlich wurde. 223

Im nordöstlichen Theile von Estland, wenige Meilen vom Schlosse Wessenberg entsernt, unter dessen Mauern im Jahre 1268 die denkwürdige Schlacht zwischen dem Orden und den Novgorodern stattgesunden, liegt die kleine Ortschaft Maholm. Dorthin brach Plettenberg zu Ende des Monats August mit seinem Heere von Fellin auf und lagerte sich in der Ebene, um den Feind zu erwarten, da dieser an der benachbarten Grenze seine Streitkräfte zusammengezogen hatte. Nach wesnigen Tagen waren die Russen im Anmarsche begriffen. Ihr Heer bestand angeblich aus 40,000 Mann, das der Deutsschen aus nur 4000 Neitern und einer nicht weiter bestimmten Anzahl von Fusvolf und groben Geschüßen. Aber troß der Neberlegenheit des Feindes beschloß Plettenberg, ihn dennoch sosort anzugreisen.

Am 7. September ober, wie Andere wollen, schon am 27. August kam es zur Schlacht. Nachdem die Deutschen früh Morgens vor der auf freiem Felde bei Maholm stehens den Kreuzkapelle ihren Gottesdienst verrichtet, ließ Plettens berg um neun Uhr sein Banner entsalten, wodurch das Zeichen zur Eröffnung des Kampses gegeben ward.

Die Hauptstärke bes Ordensheeres bestand in seiner vorstrefflichen Mannszucht und Bewaffnung, vornehmlich aber in der Sicherheit, mit welcher die Geschütze bedient wurden. Hierauf mochte Plettenberg vor Allem gerechnet haben. Denn obgleich der Gebrauch des Feuergewehrs bereits seit dem Jahre

1389 in Rußland bekannt war, <sup>225</sup> so hatte dasselbe dort noch keine weite Verbreitung gesunden. Der Freiherr von Herberstein, der selbst ein ersahrener Kriegsmann war, berichtet, daß die Russen zu Ansang des sechszehnten Jahrshunderts sich weder bei Belagerungen, noch im offnen Felde des gröberen Geschützes bedient hätten, und als Wassen derselben führt er nur Vogen, Pseile, Lanzen, Säbel, Dolche, Beile und Streitkolben, aber keine Fenerwassen an. Dazu kam, daß das russische Jeer damals sast nur aus Reiterei bestand; eigentliche Abtheilungen von Fußvolk waren wenig oder gar nicht vorhanden. <sup>226</sup>

Alle diese Nachtheile des russischen Kriegswesens zeigten sich aufs Augenscheinlichste bei Maholm. Gegen die engsgeschlossenen Angriffe der gepanzerten Ordensritter vermochten die Russen eben so wenig Stand zu halten, wie gegen die wohlsgezielten Kugeln ihrer Geschüße. Wenn es wahr ist, daß Plettenberg sich sogar der Kettenkugeln bedieut hat, so wird der Schrecken, welchen sein Geschüß unter dem Feinde versbreitete, noch begreislicher. 227

Das Schickfal der Schlacht war daher bald entschieden: die Russen erlitten eine vollständige Niederlage; ihr Heer löste sich in wilder Flucht auf. Die Verfolgung der Flichenden endete erst beim Veginn der Dunkelheit.

Mit diesem Siege hub für Livland eins der thatenreichsten Jahre an. Denn nachdem einmal die Würfel gefallen waren, konnte bei der Erbitterung der Gegner nicht eher an einen Frieden gedacht werden, als die Waffen eine vollgültige Entscheidung herbeigeführt hatten.

Noch im Monate September wandte Plettenberg sich mit seiner Streitmacht nach Süden gegen das Gebiet von Pskow, wo, fast gleichzeitig mit der Schlacht bei Maholm, ein anderer Theil der Ordensritter an den Usern der Siriza einen Sieg über die Heere des Czaren ersochten hatte. Die Stadt Ostrow an der Welikija wurde verbrannt. Schon schickte Plettensberg sich auch zur Belagerung von Pskow an, als plötlich unter seinen Truppen, denen das Salz ausgegangen war, wielleicht auch in Folge des übermäßigen Genusses von unzeisen Früchten die Ruhr ausdrach. Der weitere Feldzugsplan mußte daher aufgegeben werden. Das gesammte Ordensheer verließ das seindliche Gebiet; Plettenberg selbst zog sich auf sein Schloß Helmet an der Grenze des Dorpatschen Landes zurück. 228

Auf die Kunde von diesem Unfalle beschloß Iwan, der durch den Doppelsieg der Deutschen auss Höchste erbittert war, sosort einen neuen Feldzug gegen Livland zu untersnehmen. Noch vor dem Eintritte des Winters rückten drei starke Abtheilungen russischer und tatarischer Kriegsvölker über die Grenzen und verwüsteten alles Land im Norden und Often. Zu einer förmlichen Schlacht kam es nicht. Nur bei Helmet, wo sich der Fürst Obolensky mit einer Heeresabtheilung gelagert hatte, entspann sich in der Nacht des 24. Novemsbers ein Kampf, dessen Ausgang für beide Parteien gleich blutig war. Der Fürst selbst blieb mit vielen der Seinigen; dagegen wurde aber auch saft die ganze Mannschaft, welche der Vischof von Dorpat gestellt hatte, aufgerieben. "Mossfowiter und Tataren," berichtet ein russisscher Chronist, "hies

ben die Reger nicht etwa mit glänzenden Gabeln nieder, sondern erschlugen sie wie Eber mit ihren Streitfolben." 229

Unter fortgesetzten Verwüstungen, Plünderungen, Rückzügen und neuen Einfällen der Russen verstrich der Winter des Jahres 1501 auf 1502. Das platte Land wurde dabei schrecklich heimgesucht; die Burgen und Schlösser der Ritter blieben meistens unversehrt. Im März unternahm Plettensberg, nachdem er seine Streitfräste wieder einigermaßen gessammelt hatte, einen Rachezug ins russische Gebiet. Von einem größeren Gesechte ist aber auch jest noch nicht die Rede. Die einzigen namhasten Treffen scheinen bei Iwanvgorod und Narva vorgesallen zu sein, wo beide Male die Ritter im Vortheile blieben. 230

Man mochte im Monate Juli stehen, als sich endlich in Livland eine Krisis vorbereitete. Iwan hatte so eben einen Krieg mit Litthauen begonnen; der Zeitpunkt schien daher günstig zu sein, um einen neuen Angriff gegen Pokow zu unternehmen. Was im vorigen Jahre mißglückt war, das hosste Plettenberg setzt durchführen zu können. Und wohl lag bereits in sedem Verzuge die augenscheinlichste Gesahr. Denn so, wie die Dinge sich während der letzten Monate in Livland gestaltet hatten, konnten sie nicht bleiben: die Unssicherheit aller Verhältnisse war nicht länger zu ertragen; noch ein Winter, wie der vergangene und das Land stand am Nande des Verderbens. Dazu kam, daß sich unter den Rittern und den Gebietigern des Hecres bedensliche Zeichen des Mißtrauens und der Widerschlichkeit gegen den Herrsmeister kundgegeben hatten.

entscheidenden Schlag wagen; und den Muthigen verließ das Glück nicht. Als er sich jetzt an das Land, an die Geiststichkeit und Nitterschaft wandte, um Truppen und Vorräthe zu dem bevorstehenden Kriege gegen Rußland zu erhalten, da riß sein Heldenstenn und die Erinnerung an seinen Sieg bei Maholm wieder Alles zur Begeisterung hin. Bereitwillig stellte der Erzbischof von Riga 1000 deutsche Reiter, der Bischof von Dorpat 500, eben so viele brachten die Bischöse von Reval und Habsal auf; auch der Bischof von Curland rüstete seine Leute aus. Hierzu kam noch die ganze livlänsdische Ordensmacht, so daß Plettenberg etwa 15,000 Mann beisammen hatte.

Mit diesem Heere rückte er im August 1502 vor Jeborek, zerstörte die dortigen Besestigungewerke, zog aber dann, ohne sich zum Herrn der Stadt gemacht zu haben, sofort gegen Pokow, um hier wo möglich einen Hauptschlag auszusühren, bevor noch die Aussen Hülfe senden konnten.

Indeß langte diese früher an, als Plettenberg sie erwartet haben mochte. Ein Heer von angeblich 90,000 Mann, welches in der Nähe stand, eilte herbei, noch ehe die Deutschen Pstow bezwungen hatten. Un den Usern des Sees Somolin, südwestlich von Potow kam es am 13. September zur Schlacht.

Obgleich wieder in der Minderzahl, siegten auch hier die Deutschen hauptsächlich durch das mörderische Feuer ihres Geschützes und durch die Tapscrfeit ihrer Landssnechte, welche an jenem Tage den Namen der "eisernen" erlangten. Den schönsten Ruhm aber trug Plettenberg davon, dessen Feld-

herrngenie sich hier wie bei Maholm in glänzenbster Weise bewährte. Er selbst hatte die ganze Schlacht angeordnet und geleitet, hatte mit stets gleicher Kaltblütigkeit und Umsicht jede Schwäche des Feindes augenblicklich erkannt, um sie sosort auss Vortheilhafteste zu benutzen und war selbst inmitten des stärksten Kampfgewühls gewesen, um den Muth seiner Truppen zu beleben. Dreimal durchbrach er an der Spitze seiner Nitter die Schlachtreihen der Nussen; wo sich die hohe Gestalt des Herrmeisters zeigte, sein edles Antlitz, das durch den vollen schwen Vart und die kühngeschwungene Adlernase Allen kenntslich war, 234 da drohte Tod und Verderben dem Feinde.

Nachdem die Ruffen das Schlachtfeld geräumt hatten, blieb Plettenberg bort noch brei Tage. Bu einer weiteren Berfolgung der Feinde fehlten ihm die erforderlichen Streit= fräfte. Ueberdies hatte er erreicht was er wollte: die deutsche Waffenehre war wieder hergestellt; Livland hatte dem Czaren und dem ganzen Europa gezeigt, was es allein, ohne fremde Hülfe auszurichten im Stande war. Von Deutschland hatte Plettenberg noch immer keine Unterftützung erlangen können. Während des Zeitraums von der Schlacht bei Maholm bis zum Juli 1502 waren seine Gefandten wieder bemüht ge= wefen, aus dem Reiche Hülfe herbeizuziehen. Aber ber Orben in Preußen hatte nur 200 Kriegsfnechte mit 20 Pferden aufzubringen vermocht und die Theilnahmlosigkeit einer deut= schen Stadt, wie Danzig, ging fo weit, daß Einzelne ihrer Raufherren sich nicht gescheut hatten, dem Feinde Livlands zur Anfertigung bes Schießpulvers ben nöthigen Bedarf von Schwefel zuzuführen. 235

Plettenberg wollte jett seinen Sieg nur dazu benutzen, um mit dem Czaren Friedensunterhandlungen anzusumpfen. Zwei Ordensritter wurden daher als Gesandte nach Moskau abgeschickt. Im September des solgenden Jahres ward der Friede mit Iwan und zugleich ein sogenannter Beisriede aufsecht Jahre zwischen Livland und Pokow abgeschlossen. Der erstere Vertrag ist, wie es scheint, verloren gegangen, von den einzelnen Bestimmungen desselben sind daher nur wenige bekannt. Jedenfalls hat er den späteren Friedensabschlüssen als Grundlage gedient, durch welche während eines halben Jahrhunderts die Ruhe zwischen Livland und Rußland gessichert wurde. 236

## VI.

Während Livland auf folche Weise unter ber Herrschaft Wolters von Plettenberg noch einmal ben glänzenosten Aufsschwung nahm, ging im benachbarten Preußenlande ber Orsben mit raschen Schritten seiner völligen Auslösung entgegen.

Die Folgen bes Thorner Friedens hatte ber an sich schon franke Nitterstaat nicht zu überwinden vermocht. Die Beschränkung seiner territorialen Macht so wie die Abhängigkeit von Polen verhinderten jede Erneuerung seiner früheren Krast. Bon Deutschland aus ward ihm keine Hülse; hier hatte sich die öffentliche Ausmerksamkeit bereits mehr und mehr auf die Türken gerichtet, deren unwiderstehliche Heere den östlichen Grenzen des Neiches immer näher rückten.

Ein Versuch, welchen ber Hochmeister Martin von Webshausen im Jahre 1478 wagte, sich der polnischen Lehnsherrschaft zu entziehen, konnte daher nur unglücklich ausfallen. Nach Verlauf eines Jahres mußte der Hochmeister die Feindseligkeiten, zu denen er sich hatte verleiten lassen, wieder einstellen und dem Könige von Polen huldigen.

Etwas günftiger schien sich bie Lage bes Orbens geftalten zu wollen, als im Jahre 1498 ber Herzog Friedrich von Sachsen, Sohn Herzogs Albrecht des Beherzten zum Hochmeister ernannt wurde. Durch diese Wahl eines gesborenen Fürsten hoffte man das Ansehen des Ordens nach Außen zu heben und denselben mit dem deutschen Neiche wieder sefter zu verbinden.

Der Hofftaat des Hochmeisters erhielt unter dem jungen Kürften, der wie seine nächsten Vorganger hauptfächlich in Königsberg verweilte, neue Pracht und Ausdehnung; zwei Romtureien wurden eingezogen, um aus ihren Einkünften die vermehrten Koften zu bestreiten. Den Huldigungseid ver= weigerte Friedrich dem Könige von Polen trot wiederholter Aufforderungen aufs Nachdrücklichste. Der Herzog=Hochmeister hielt eine solche Handlung für seiner unwürdig, mochte hierbei aber im Geheimen auf die Nachsicht des Polenkönigs rechnen, ber burch die Beirath feiner Schwester Barbara mit bem Berzog Georg von Sachsen in nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zu Friedrich ftand. Aber nicht nach Außen allein suchte ber Hochmeister die Wurde bes Nitterstaates aufrecht zu erhalten; sein Streben ging vornehmlich darauf bin, durch eine tüchtige Verwaltung bes Landes ben Ginn für Ordnung wieder zu beleben, die Ginfunfte zu vermehren, die Rriege= macht zu vergrößern, den Sandel und Verkehr zu befördern.

Alls Friedrich im Jahre 1510 ftarb, glaubten die Nitter die von ihm eingeschlagenen Wege am sichersten versolgen zu können, indem sie abermals dem Sprößlinge eines deutsschen Fürstenhauses das Meisteramt übertrugen. Alls eine hierzu geeignete Perfönlichkeit wurde der junge Markgraf Albrecht von Brandenburg aus dem Geschlechte der Hohen-

zollern bezeichnet und unverzüglich ging im Jahre 1511 eine Gesandtschaft nach Deutschland ab, um mit dem Markgrafen wegen der Annahme der Hochmeisterwürde in Unterhandlung zu treten.

Albrecht stand bamals im ein und zwanzigsten Lebensjahre; "ein geschickter junger Fürst, gesund an Leib und Bernunft."<sup>237</sup> Sein Vater, der Markgraf Friedrich von Anspach
und Baireuth, war der Oheim des seit dem Jahre 1499 in
der Mark Brandenburg regierenden Kursürsten Joachim I;
seine Mutter war eine Schwester des Königs Siegismund
von Polen. Diese verwandtschaftlichen Verhältnisse hatten den
Orden hauptsächlich bei der Wahl Albrechts geleitet; man versprach sich die glücklichsten Ende. Am 13. Februar 1511
ward der junge Hohenzoller mit den Insignien des Meisteramtes geschmückt; Jahrs darauf am 22. November hielt er
seinen Einzug in Königsberg.

Aber die Hoffnungen, welche sich an die Wahl Albrechts geknüpft hatten, schwanden nur zu bald. Eroth seiner nahen Beziehungen zum Polenkönige war dieser doch nicht gesonnen, das lehnsherrliche Verhältniß zu Preußen aufzugeben; und hierauf gerade wollte Albrecht nicht eingehen. Wiederholte Verhandlungen, welche er deshalb mit Siegismund einleitete, sührten zu keinem günstigen Ende. Die Spannung zwischen dem Oheim und Neffen steigerte sich dermaßen, daß beide im Jahre 1519 zu den Waffen griffen. Jetzt ließ die Entscheidung nicht auf sich warten. Der Hochmeister, der versgeblich auf Hülfe aus Deutschland gerechnet hatte, mußte der Uebermacht der Polen weichen. Ein Hause von deutschen

Kriegsvölfern, ber endlich im Jahre 1520 zusammengebracht war, kam zu spät, um der Sache des Ordens noch erheblichen Rugen schaffen zu können. Allbrecht schätzte sich glücklich, als ihm im Jahre 1521 ein Waffenstillstand auf vier Jahre bewilligt wurde.

Am 14. Januar 1524 trat der Reichstag in Nürnberg zusammen. Der Hochmeister, der seit dem Jahre 1522 in Deutschland herumgereist war, in der Absücht durch die Versmittlung der Reichsfürsten sein Verhältniß zum Könige von Polen zu ordnen, fand sich auch in Nürnberg ein, um hier persönlich vor dem versammelten Reichstage jene Angelegensheit noch einmal zur Sprache zu bringen und jest wo mögslich von den Ständen Hüsse zu erlangen.

Damals ging bereits durch ganz Deutschland die große firchliche Bewegung, welche seit Langem alle Lebensverhält= nisse der Nation erschüttert, bis sie endlich durch Martin Luther ihren vollen Ausdruck erlangt hatte.

Am 31. Oftober, bem Vorabende des Allerheiligen Tages 1517 hatte der fühne Augustinermönch an den Thoren der Stiftsfirche zu Wittenberg seine fünf und neunzig Sähe "zur Erslärung der Kraft des Ablasses" angeschlagen. Drei Jahre später am 10. December verbrannte er, umgeben von der Wittenberger Studentenschaft, die gegen seine Schriften erslassen päpstliche Bulle. Am 17. und 18. April 1521 hielt er dann vor dem versammelten Reichstage zu Worms seine Vertheidigungsrede und etwa anderthalb Jahre darauf erschien die erste Ausgabe seiner Uebersehung des neuen Testamentes.

Alls der papstliche Legat Lorenzo Campeggio sich im Jahre

1524 auf den Reichstag nach Rürnberg begab, fand er Deutschland, "bas er vor einigen Jahren noch im Glanze einer unerschütterten, für heilig gehaltenen Autorität durchzog, in vollem Abfalle begriffen."238 Heberall hatte die neue Lehre Luthers die Gemüther des Volfes aufs Mächtigste erfaßt und mit sich fortgezogen. Nicht allein in Mittelbeutschland und im Guben, auch unter ben ruhigen Niederdeutschen gahrte es aller Orten. Während in Oftfriesland, in Samburg, in Schleswig und Holftein, in ben medlenburgischen und pom= merschen Städten Manner wie Jürgen van der Daere, Rempen, Taft, Bockholt, Bugenhagen, Keffelhoth und Undere für die Ausbreitung des lutherischen Glaubens thätig wirkten, stellte sich in Breußen ein hoher Kirchenfürst, der Bischof von Samland Georg von Polent felbst an die Spite ber Bewegung, welche besonders durch die Prediger Finkenblod, Knade, Böschenstein, Brismann und Amandus angefacht war. Deffentlich erklärte sich der Bischof für Luther; nach seiner Ungabe wurden die Fasten abgeschafft, die Zahl der Festtage verringert, deutsche Messen eingeführt und zum Aergerniß des römischen Hofes schrieb sich Polent fortan: "aus Gottes Gnade Bischof von Samland," ohne in seinem Titel der papft= lichen Bestätigung zu gedenken. 239

Für die Zukunft Preußens kam jest fast Alles darauf an, wie sich der Hochmeister zu dieser kirchlichen Bewegung stellen würde.

Schon lange vor dem Zusammentritte des Reichstages im Jahre 1524 hatte Albrecht während seines Aufenthaltes in Nürnberg den dortigen evangelischen Prediger Offander

fennen gelernt und hatte durch den fortgesetzten Umgang mit ihm ein lebhaftes Interesse für die lutherische Lehre gewon-In Folge beffen war er bald mit Luther in schrift= lichen Verkehr getreten, um feine Unsichten über einige noth= wendige, schon seit mehreren Jahren beabsichtigte Aenderungen ber Ordensstatuten einzuholen, und hatte endlich im September 1523 bei seiner Durchreise burch Wittenberg ben Reformator selbst aufgesucht. Hier war es nun, wo Albrecht von diesem ben ersten Rath erhielt zur Begründung einer schliftfandigen Herrschaft in Preußen. "Ich habe dem Hochmeifter zugeredet, schrieb Luther seinem Freunde Brismann nach Königsberg, "bie thörichten und verkehrten Ordensregeln bei Seite zu werfen, sich eine Frau zu nehmen, in Preußen weltliches Regiment einzuführen und das Land zu einem Kürstenthume ober Herzogthume zu erheben. Der Hochmeister hat mir freilich darauf beifällig zugelächelt, hat mir aber feine weitere Antwort gegeben."240 Bei einer späteren Zusammen= funft mit Luther, die wahrscheinlich zu Ende des Jahres 1523 stattfand, mag Albrecht sich schon offenherziger ausgesprochen haben. Er erhielt bald darauf von Luther eine gründliche Auseinandersehung über das Papstthum und die papstliche Macht.

Die vielseitigen Rücksichten, die der Hochmeister gegen ben Kaiser, den römischen Hof und gegen die Mehrzahl der deutsschen Reichsstürsten zu nehmen hatte, nöthigten ihn noch zur größten Vorsicht und zur Geheimhaltung seiner Pläne. Er mußte vor Allem erst die Entscheidung des Nürnberger Reichstages abwarten. Als sich ihm auch hier feine Aussichten zur

Beendigung seiner Streitfrage mit Polen eröffneten, verließ er Nürnberg, ungewiß über das, was die nächste Zeit ihm bringen würde, aber das Ziel fest im Auge, welches Luther ihm vorgesteckt hatte.

Inzwischen rückte das Ende des Waffenstillstandes mit Polen heran. Es ward daher nothwendig, von Neuem mit König Siegismund Unterhandlungen anzuknüpfen. 2118 Bevollmächtigte bes Hochmeisters traten bieses Mal zwei seiner nächsten Anverwandten auf, sein Bruder ber Markgraf Georg und sein Schwager Herzog Friedrich von Liegnit, beide befannt als eifrige Anhänger ber Evangelischen, beibe vertraut mit den Absichten Albrechts. In der zweiten Woche Des Monats März 1525 begannen die Verhandlungen in Krafau, wohin sich Siegismund mit einem Ausschusse bes polnischen Reichstages begeben hatte. Dort waren auch ber Markgraf Georg und Bergog Friedrich erschienen, während der Bochmeister mit einzelnen Abgeordneten ber Stände und bes Dr= bens feinen Aufenthalt zu Beuthen in Schlesien gewählt hatte, etwa zehn bis zwölf Meilen von Krakau entfernt, um so bem Verhandlungsorte möglichft nahe zu fein.

Durch die geschickte Leitung der beiden fürstlichen Vermittler nahm die ganze Angelegenheit bald eine gute Wendung. Als Hauptgrundlage bei der Unterhandlung ward von ihnen der Sat angenommen, daß die Vielherrschaft im Orden und das Prinzip der Wählbarkeit des Hochmeisters die eigentlichen Ursachen des Zerwürsnisses zwischen Preußen und der Krone Polen sein; um einen dauerhaften Frieden herzustellen, müsse der Hochmeister zum erblichen Herzog erhoben werden.

Diese Ansicht gesiel dem Könige und bereits am 19. März erhielt der Hochmeister in Beuthen die Nachricht, daß Siesgismund von seinem Rechte als Lehnsherr Preußens zwar nicht abstehen wolle, daß er aber, um die alten Feindseligsfeiten völlig zu beseitigen, bereit sei, dem Hochmeister Albrecht das Land als erbliches Herzogthum zu überlassen.

Bieran hielt Allbrecht feft, erfüllt von den freudigften Hoffnungen. Bei feinen Ständen zeigten fich wohl noch mannigfache Bedenken über diesen Vorschlag, wie auch im polnischen Reichsrathe sich anfangs gegen benselben mächtige Stimmen erhoben. Indeß konnte ein nachhaltiger Widerstand von keiner Seite statthaben, da schließlich alle Theile erkennen mußten, daß sie bei diesem Auswege am besten ihre Rechnung Während Albrecht die Einwürfe der Stände durch fanden. das Versprechen beseitigte, ihnen ihre Freiheiten nicht zu für= zen und keinen Fremden fortan in seinem Lande anzustellen, gewann im polnischen Reichsrathe die Ansicht immer mehr Raum, daß Preußen auf folche Weise noch enger als zuvor mit Polen verbunden sein und dadurch zugleich den lang= wierigen Kriegen ein Ende gesetht würde, welche für Polen wie für den Orden gleich nachtheilig gewesen waren. 241

Am 10. April 1525 erfolgte die Belehnung Albrechts in Krakau. Auf dem Markte war der königliche Thron errichtet; mit seltener Pracht ging die seierliche Handlung vor sich. Die Erblichkeit der Herzogswürde ward Albrecht und seinen männlichen Nachkommen, so wie auch für den Vall, daß diese Linie aussterben sollte, seinen drei Brüdern und deren männlichen Nachkommen zugesichert.

Zwei Monate später hielt Albrecht feinen glänzenden Einzug in Königsberg und im folgenden Jahre wählte er die bänische Prinzessin Dorothea zu seiner Gemalin.

Von nun an trat Albrecht, nachdem er den Ordensmantel mit dem herzoglichen Gewande vertauscht und sein Verhältniß zum römischen Hose aufgegeben hatte, öffentlich für die Verbreitung der neuen Lehre in seinem Lande auf. Die Klöster wurden in Spitäler verwandelt; freiwillig verzichteten die Vischöse von Samland und Pomesanien auf ihre weltliche Gewalt und mit Vegeisterung konnte Luther an Georg von Polent die Worte richten: "Siehe dies Wunder! in vollen Lause, mit vollen Segeln eilt jest das Evangelium nach Preußen!"242

Dem Strome ber allgemeinen Bewegung vermochte ber Orden keinen Widerstand zu leisten. Gleich beim Beginne der Reformation in Preußen hatten mehrere Ritter das Kreuz abgelegt und sich verheirathet. Die wenigen Ordensbrüsber, welche jest noch mit der neuen Wendung der Dinge nicht einverstanden sein mochten, verließen Preußen, um sich mit den in Deutschland besindlichen Resten ihrer Genossensschaft zu vereinigen und sich unter die Führung eines neusgewählten Hochmeisters, Wolter von Kronberg, zu stellen, welcher seinen Sit in Mergentheim nahm.

So endete das Neich des deutschen Ordens in den süblichen Oftseelanden, nachdem es dort fast drei Jahrhunderte bestanden hatte. An seiner Stelle erhob sich jest im östlichen Preußen ein Zweig des Hohenzollern=Stammes, dem es, trot der polnischen Oberhoheit, gelang, die engsten Beziehun= gen zum beutschen Reiche aufrecht zu erhalten. Etwa hunbert Jahre später übernimmt dann beim Tode des Herzogs Albert Friedrich, Sohnes des Herzogs Albrecht, frast des Krakauer Bertrages vom Jahre 1525, der brandenburgische Kurfürst Georg Wilhelm — freilich auch noch als Lehnsmann Polens — die Regierung in Preußen, dis endlich durch den Bergleich zu Welau im Jahre 1657 dem großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm die souveraine Herzogswürde in Preußen zuerkannt wurde.

Wie stellte sich nun Livland zu allen diesen Beränderunsgen, die in Preußen und im Orden vorgegangen waren?

Auch hier hatten sich die Folgen der Resormation früh bemerkbar gemacht und hatten hier wie in Deutschland zu gewaltigen Bewegungen gesührt. Als erster Lehrer der lutherisschen Glaubenssähe tritt und im Jahre 1522 Andreas Knoph in Riga entgegen.

Knoph oder Knopff, auch Knöpfen genannt, stammte aus Eüstrin. 243 Ueber seine früheren Lebensverhältnisse sehlen alle Nachrichten. Erst um das Jahr 1519 sinden wir ihn als Lehrer an der Hochschule zu Treptow an der Rega thätig, wo er mit seinem Amtsgenossen Johannes Bugenhagen, dem pommerschen Resormator, in den freundschaftlichsten Beziehungen lebte. Diese Schule stand damals in einem ausgezeicheneten Ruse; nicht allein aus Pommern, auch aus Westfalen und Livland strömte die lernbegierige Jugend dort in zahlereicher Menge zusammen. Mit der Annahme der lutherischen Lehre, welcher sowohl Bugenhagen als auch Knoph und die Geistlichen des benachbarten Klosters Belbog sich seit dem

Jahre 1520 aufs Gifrigfte zuwandten, begann aber plöblich der Flor der Hochschule zu sinken. Wiederholte öffentliche Ruhefterungen und Angriffe auf die katholische Geiftlichkeit, zu denen die Bewohner von Treptow sich vornehmlich durch die aufregenden Reden bes bortigen Pfarrers Küreke hatten verleiten laffen, machten das Ginschreiten des Bergogs Bo= gislaw X von Pommern und des Bischofs Martin von Kam= min, beffen Sprengel Treptow angehörte, erforderlich. Rureke wurde verhaftet, Bugenhagen verließ Treptow, um nach Wittenberg überzusiedeln. Alls auch hiermit die Aufregung kein Ende nahm und im November 1521 nach dem Tode Martins fein bisheriger Coadjutor, der eifrig fatholische Erasmus Manteuffel,244 den bischöflichen Stuhl bestieg, wur= den alle ungläubigen Geistlichen und Lehrer, welche in Trep= tow, Belbog und ben benachbarten Orten Menderungen im Gottesbienste vorgenommen hatten, ihres Umtes entsetz und wurden entweder ins Gefängniß gebracht ober zum Auswanbern genöthigt.

Unter den Flüchtlingen, welche damals Treptow verlassen mußten, befand sich auch Andreas Knoph. Während die meisten seiner Amtsgenossen in Stettin, Stralsund, Belzig und anderen Städten der Umgegend ein Untersommen suchten, wandte dieser den Blick nach Livland; dort lebte sein Bruder Jacob als Domherr beim Stifte zu Niga, dort mochte er hoffen, außer den jungen Livländern, welche mit ihm zusgleich Treptow verlassen hatten, noch manchen anderen treuen Schüler wiederzusinden. Im Jahre 1522 begab sich Knoph nach Niga; es währte auch nicht lange, daß er als Archis

diacon an die Petersfirche berufen wurde und am 23. Oftober 1522 hielt er hier seine Antrittspredigt.

Der Zufall wollte, daß fast gleichzeitig mit Knoph sich ein anderer nordbeutscher Geistlicher, Sylvester Tegelmeier oder Tegetmeier, in Niga einfand, welcher wie jener den sirchlichen Neuerungen ergeben war. Seit dem Jahre 1520 hatte Tegetmeier, der von Geburt ein Hamburger war, 245 als Kaplan bei dem Dom in Nostock gestanden, war zwei Jahre später nach Niga gereist, um eine Erbschaft zu erheben und mochte bald nach seiner Ankunst die Ueberzeugung gewonnen haben, daß ihm hier ein reicheres Feld der Wirfssamkeit offenstände als in Nostock. Bereits am ersten Advent 1522 betrat er die Kanzel in der Jacobisirche.

Die Predigten dieser beiden Männer versehlten nicht, auf die Einwohnerschaft Rigas einen tiesen Eindruck zu machen; freilich in sehr verschiedenartiger Weise. Während Knoph durch eine sinnige Auslegung der heiligen Schrift zu sessellen strebte und sich durch sein bescheidenes Austreten besonders unter den angeseheneren Bürgern der Stadt einen großen Anhang verschaffte, eiserte der seurige Tegetmeier nach Art des Doctor Carlstadt in Wittenberg gegen alles bestehende Kirchenregiment und wußte seine Zuhörer dermaßen gegen den Bilderdienst aufzuregen, daß diese bald anfingen, in den Gotteshäusern und auf den Kirchhösen die Bilder und Leichensteine zu zerstören.

Bon Riga theilte sich bie Bewegung rasch ben übrigen Städten Livlands mit. In Kokenhusen, welches nächst Riga ber Hauptsitz bes Erzbischofs war, traten bie Prebiger Brüg-

gemann und Bloshagen, so wie ber bortige Schuldireftor Schöslern als erste lutherische Lehrer auf; in Reval die Brediger Lange, Messian, Hase und Böckhold. In Dorpat fin= ben wir vom Jahre 1524 an Meldzior Hoffmann thätig, 246 jenen ungestümen Schwaben, ber gleich beim Beginne ber Reformation fo machtig von bem Strome ber neuen Bewegung ergriffen worden, daß er seine Kurschnerwerkstatt ver= laffen hatte und ausgezogen war, um zu predigen und die Wittenberger Lehre zu verbreiten. Anfangs bekannte er sich zu Luthers Unsichten, fpater aber fand feine ungezügelte Phan= tafie nur noch in ben Glaubensfähen ber Wiebertäufer Befriedigung. Schon im Jahre 1524 war Hoffmann mit Knipperdolling und mit Meldior Rincks, bem Bilberfturmer, befreundet und machte mit diesen im Sommer eine Reise nach Stockholm. Aus Schweden verwiesen, wandte er fich im Herbste besselben Jahres nach Dorpat, um bas Wort, "welches, wie er behauptete, Gott in seinen Mund gelegt, ber Welt zu einem Zeugniß zu verkündigen." Reine Noth und feine Mühen vermochten ihn in seinem blinden Gifer zu ftoren; durch feiner Sande Arbeit mußte er fich oft ben dürftigen Lebensunterhalt verschaffen. Alber mit den sich häu= fenden Schwierigkeiten wuchs feine Begeisterung; immer ftur= mischer und rücksichtsloser ward seine Predigt; seinen Schritten folgte Tumult und Aufruhr. Wenige Monate nach bem ersten Auftreten Hoffmanns in Dorpat war sein Anhang bereits so zahlreich, daß ein Versuch des bortigen bischöflichen Bogtes, den verwegenen Abenteurer zu verhaften, an der Entschlossenheit der Bürger scheiterte. Der Vogt sah sich

genöthigt, die bewaffnete Macht aufzubieten; zwischen dieser und den Bürgern kam es zu einem blutigen Kampse, welcher damit endete, daß sich die Söldner des Bogtes auf das seste Schloß zurückziehen und die Stadt der Buth der ausgeregten Massen preisgeben mußten. Die Kirchen wurden nun geplündert, alle Bilder darin zerstört; mit Hülse von revalsschen Kriegssnechten gelang es den Bürgern sogar, sich des Schlosses zu bemächtigen.

Alchnliche Austritte, wenngleich nicht so wilder Art, hatten schon früher zu wiederholten Malen in anderen livländischen Städten ftattgefunden. Denn mit ber feimenden reformatori= schen Bewegung in Livland war auch, wie leicht begreiflich ift, ber Widerstand ber bortigen fatholischen Geiftlichkeit gegen Die Neuerungen aufs Heftigste erwacht. Bereits im Jahre 1523 hatte ber bamalige Erzbischof von Niga, Kaspar Linde, drei Mönche an den Raiser Rarl V abgeschickt, um von die= fem eine Achtserklarung gegen die aufrüherische Stadt auszuwirken; als jene Gesandten von Deutschland beimkehrten, wurden zwei berfelben bei ihrer Landung in Dünamunde fofort von den Rigaern gefangen gesett; ber Dritte entaina ber Haft nur durch rasche Flucht. Ueberhaupt hatten die Buftande in Riga allmählig eine folche Gestalt angenommen, daß die katholische Geistlichkeit es für gerathen hielt, die Stadt auf einige Zeit zu verlaffen; am Charfreitag 1523 erfolgte der Auszug derfelben in feierlicher Prozeffion.

Erft mit dem Tode Lindes, dessen milbem Charafter jedes fräftige Ginschreiten widerstrebte, hoben sich die Hoffnungen der katholischen Partei auf eine baldige Wiederherstellung der

Ordnung. An seine Stelle trat als Erzbischof im Jahre 1524 Johannes Blankenseld, dessen Strenge und Umsicht bereits Allen befannt geworden war durch seine Amtsverswaltung als Coadjutor Lindes und als Bischof von Dorpat und Neval.

Blankenfeld stammte aus Berlin, wo sein Bater Bür= germeister war. 247 Er hatte früher als Professor bes Rechtes an der Universität zu Frankfurt an der Ober gelehrt, war bann zum geiftlichen Stande übergetreten und war Kaplan des Hochmeisters geworden. Im Jahre 1515 ward er jum Bischof von Reval erhoben und drei Jahre später ihm da= neben das Bisthum Dorpat übertragen. In allen biefen Verhältnissen hatte er große Gewandheit bewiesen und sich ftets als warmer Vertheidiger ber geiftlichen Intereffen bewährt. Er allein schien baher jett ben brohenden Angriffen der lutherischen Partei gewachsen zu sein und bald legte er auch entscheidende Beweise seines Widerwillens gegen die Evan= gelischen an den Tag. Die Prediger und Lehrer, welche für Luthers Wort in Rokenhusen aufgetreten waren, wurden ge= zwungen bas Gebiet bes Erzstiftes zu verlaffen. Ebenfo verfuhr Blankenfeld in Lemfal.

Minder glücklich erging es ihm freilich in Riga. Hier hatte die neue Lehre unter Knophs und Tegetmeiers Leitung bereits eine allgemeine Ausbreitung gesunden. Durch wiedersholte Sendschreiben Luthers an die dortigen Reformatoren waren diese in ihrem Eiser immer mehr bestärkt worden, und mit der Bewunderung für ihre Ansichten hatte zugleich die Abneigung gegen das katholische Wesen in den weitesten

Kreisen ber Bevölkerung Naum gewonnen. Umsonst versuchte daher Blankenseld burch Verleihung von Vorrechten aller Art die Rigaer zur Huldigung zu bewegen. Die Stadt wollte von einer Anerkennung des Erzbischofs nichts wissen, bevor ihr nicht völlige Neligionsfreiheit zugesichert wäre.

Während Blankenfeld noch mit Niga in Unterhandlungen stand, sagte sich auch die Stadt Newal von seiner Herrschaft lod. Auf Desel und in der Wief war es sogar der dortige Bischof Johannes Kiewel selbst, welcher der Bewegung ausst Augenscheinlichste Vorschub leistete. In Dorpat endlich hatte die Gährung den gefährlichsten Charafter angenommen, wennzgleich Hoffmann bald nach dem durch ihn verursachten Aufzruhre auf Besehl des dortigen Nathes aus der Stadt gewiesen war. Die einzige Stühe sand Blankenseld noch an der gessammten Stiftsritterschaft und besonders an dem Landadel der Provinzen Wirrien und Harrien, welcher von der dortigen leicht erregbaren bäuerlichen Bewölkerung alle neuen Freiheitsschen möglichst fern zu halten suchte, um seine Herrschaftsrechte und anderen Privilegien zu schüßen.

So hatten sich die kirchlichen Verhältnisse in Livland um das Jahr 1525 gestaltet, als im benachbarten Preußen der Markgraf Albrecht der deutschen Hochmeisterwürde entsagte und zugleich in seinem neugestisteten Herzogthum der Nesorsmation überall Eingang verschaffte.

Die Nachricht von diesen Ereignissen mochte in Livland Niemanden tieser berühren als den Herrmeister des Ordens Wolter von Plettenberg. Das letzte Band, welches die livländische Nitterkolonie mährend fast dreier Jahrhunderte mit Breußen und mit Deutschland vereinigt hatte, wurde hierdurch zerrissen; der Orden in Livland war nunmehr sich selbst überstaffen. Denn wenngleich Plettenberg keinen Anstand nahm, den bald darauf in Deutschland neugewählten Hochmeister Wolter von Kronberg als seinen Herrn und Gebieter ans zuerkennen, so war doch schon die räumliche Entsernung des neuen Hauptsitzes Mergentheim zu bedeutend, als daß die Beziehungen zum deutschen Reiche noch länger hätten fortsbestehen können.

Hierzu fam noch die eigenthümliche Stellung, zu welcher Plettenberg in Folge ber firchlichen Bewegung gedrängt worden war. Es fehlt weder an schriftlichen noch an thatsäch= lichen Beweisen, welche hinlänglich barthun, daß Plettenberg inmitten der allgemeinen Gährung feinen Augenblick ben Grundfäßen der katholischen Kirche ungetreu geworden ift. Das Beisviel bes Markarafen hatte ihn nicht vermocht, sein altes Glaubensbekenntniß zu verleugnen. Roch im Jahre 1526 erklärte Plettenberg ben Gefandten bes Polenkönigs, "daß er fich in diefer lutherischen Emporung fammt seinem Orden der papstlichen Seiligkeit und der kaiserlichen Majestät gehorsam erzeigen wolle."248 Das aber hinderte ihn nicht, bie tiefen Schaben seiner Rirche anzuerkennen und in richtiger Schätzung ber Zeitverhältniffe ben Forberungen bes Lanbes so weit als billig nachzugeben. Auf solche Weise erhielt sich Plettenberg das Vertrauen seiner Livlander und sah feinen Einfluß in eben dem Maaße steigen, wie sich das Ansehen ber starren erzbischöflichen Bartei seit bem Aufkommen ber neuen Lehre verminderte. Schon war Plettenberg durch wieberholte Botschaften ber Rigaer, welche fich zur Suldigung bes Erzbischofs Blankenfeld nicht verstehen wollten, aufgefor= bert worden, ihre Stadt unter seine Schutherrschaft zu nehmen. Schon hatte auch Reval fich unter feine ausschließliche Botmäßigkeit begeben. Sein Wort fand noch überall Gehör, wo die altgläubige Geiftlichkeit bereits längst ihre Macht ver= loren hatte. 2118 ber Herrmeifter zu Unfang bes Jahres 1524 von unruhigen Auftritten Kunde erhielt, welche in Neval stattgefunden, schrieb er dem dortigen Rathe, daß man den Predigern in der Stadt verbieten folle, gegen die fatholische Religion zu eifern und als darauf diese Verfügung den ftadti= schen Gilben und Ständen mitgetheilt wurde, gaben beide zur Antwort, "fie bedauerten, daß fie beim Berrmeifter an= geschwärzt seien, indeß wären sie bereit, ihrer Pflicht gemäß dem Befehle des Meisters Folge zu leiften."249 In Pletten= berg fanden Alle, vielleicht mit Ausnahme der äußersten Parteien einen Bereinigungspunkt ihrer Interessen, die Ordens= brüder wie die Stifteritterschaften, die Lutherischen wie die Ratholischen, und auf den bejahrten Herrmeister blickte jest noch das ganze Land mit derselben Zuversicht, mit der es sich vor fünf und zwanzig Jahren unter seine siegreichen Banner geftellt hatte.

Die Uebereinstimmung, welche in dieser Hinsicht unter ben Livländern herrschte, trat aufs Glänzendste im Jahre 1526 ans Licht. 250 Damals hatte Plettenberg so eben die alleinige Schußherrschaft in Niga übernommen und hatte dabei der Stadt die freie Ausübung des evangelischen Gottesdienstes zugestanden. In den Fasten des genannten Jahres traten

nun die Abgeordneten der Rigaschen, Dorpatschen, Deselschen, Harrischen und Wirrländischen Nitterschaften mit den Rathsesendeboten der Städte Riga, Dorpat und Reval in Rusen zu einer Tagesahrt zusammen, auf welcher von verschiedenen Seiten der Antrag gestellt ward, den Herrmeister Wolter von Plettenberg "zum alleinigen Herrn des ganzen Landes zu Livland" zu erheben.

Die Stadt Dorpat brachte freilich gegen diesen Plan einige Bedenken vor. Nachdem derselbe jedoch auf dem bald darauf solgenden Landtage zu Wolmar nochmals in Berathung gesnommen war, wurde endlich Plettenberg als Schirmherr für ganz Livland eingesetzt.

Es lag in diesem Schritte, welchem auch ber Erzbischof und die Bischöse beipflichten mußten, eine Urt siegreicher Lösung aller der Kämpfe, welche der Orden Jahrhunderte hindurch mit der Geiftlichkeit um den Besitz der Oberherrschaft in Livland geführt hatte. Die Demüthigung aber, welche Blanfenfeld dadurch erlitt, vermochte sein stolzer Sinn nicht lange zu ertragen. Er verließ Livland, um fich zum Papft und jum Raifer zu begeben, und von biefen Bulfe gegen ben Orden zu erhalten. Zunächst wandte er sich nach Rom, wo jedoch alle seine Bemühungen erfolglos blieben. Noch hoffte er auf den Beistand Karls V. Er beschloß den Kaiser in Madrid selbst aufzusuchen. Aber bereits waren seine Tage Auf dem Wege nach der Hauptstadt, etwa vier gezählt. Meilen von Palencia entfernt, wurde Blankenfeld von einer heftigen Rrankheit befallen, an beren Folgen er ftarb. Sein Todestag wird auf den 9. September 1527 gesett. 251

Plettenberg überlebte ihn noch acht Jahre, unablässig bemüht, auf gütlichem Wege die Wirren zu beseitigen, welche besonders unter Blankenselds Nachsolger, Thomas Schöning, von Nenem zum Ausbruch kamen. Die Nachgiebigkeit des Herrmeisters ging so weit, daß er im Jahre 1530 auf den Antrag der erzbischöslichen und ständischen Abgeordneten selbst zur Wiederaushebung des Wolmarschen Vertrages vom Jahre 1526 die Hand bot und damit auf die ihm zugestandene Oberherrschaft in Livland Verzicht leistete. 252

Als lettes Denkmal seiner Regierungsthätigkeit steht ber Vertrag von Wenden vom Jahre 1533 ba, welchen Pletten= berg mit unterzeichnete und welcher gleich im Gingange fest= stellte, daß fortan "das heilige göttliche Wort laut den bibli= schen Schriften bes alten und neuen Teftamentes frei und ungehindert verkündigt und Niemand in seinem Glauben beein= trächtigt werden follte." Auf der darüber ausgefertigten Ilr= funde finden wir bereits neben Plettenbergs Ramen ben bes Landmarschalls Herman von Brüggenei, welchen ber Herr= meister sich in jenem Jahre als Coabjutor zur Seite nahm. 253 3wei Jahre später am Sonntage Deuli den 28. Februar 1535 starb Plettenberg, nachdem er während ein und vierzig der wechselvollsten Jahre die Geschicke des Ordens und Livlands geleitet hatte. Wie einst ber große Bischof Albert von Burhövden zum deutschen Reichsfürsten erhoben war, so hatte auch Wolter von Plettenberg biese Burbe vom Kaifer erhalten. In der Domfirche zu Wenden wurden seine Gebeine beigefett. 254

## VII.

Die Ruhe, welche Livland unter Plettenberge Regierung nach Außen genoffen hatte, schien auch nach dem Tode des gewalfigen Herrmeisters noch für die nächste Zeit gesichert zu sein. Diejenige fremde Macht, von der die baltische Co= lonie zunächst einen Angriff hätte erleiden können, war die russische und gerade biese war Seitens ber Livlander burch immer erneuerte Verträge zur Aufrechterhaltung des Friedens bewogen worden. Im Jahre 1509 hatte der ruffifch = liv= ländische Waffenstillstand vom Jahre 1503 eine weitere Ausbehnung auf vierzehn Jahre erhalten; 255 im Jahre 1531 war ein abermaliger Friedensabschluß auf zwanzig Jahre erfolgt. 256 Und wirklich hören wir bis zum Jahre 1551 nir= gends von Feindseligkeiten, die zwischen Rußland und ben Livlandern ftattgefunden hatten. Die beiden angesehensten Vorposten der mostowitischen Macht, Novgorod und Betow, welche in früheren Jahrhunderten so oft die Ruhe Livlands gefährdet hatten, waren von ihrer Höhe als selbstständige Staaten herabgefturzt und fügten fich dem Gebote des Groß= fürsten. In Folge der Unruhen, welche durch die Bilder=

ftürmer in Riga, Reval und Dorpat angefacht waren und welche auch zur theilweisen Berstörung ber bortigen ruffisch= griechischen Gottesbäuser geführt hatten, schien sich freilich einen Augenblick bas freundnachbarliche Verhältniß mit dem Czaren lösen zu wollen. Bei der Nachricht von diesen Borfällen foll Wassilly ausgerufen haben: "Wenn der Papst und Raifer es auch zulaffen, daß ihre Geiftlichen fo schlecht behandelt werden, so wollen wir es doch nicht an unserer Religion dulben, sondern diesen Bilderstürmern den Krieg ankündigen, sobald die Friedensjahre abgelaufen sein wer= Es unterliegt felbst keinem Zweifel, daß der da= malige Rigische Erzbischof Blankenfeld sich im Geheimen mit bem erzurnten Czaren gegen ben Orden und bie Stadt Riga verbündete. 258 Jedoch blieb es bei den Drohungen des Groß= fürften, Blankenfelde Absichten wurden noch zur rechten Zeit entdeckt und als nach Plettenbergs Tode Herman von Brüg= genei das Herrmeisteramt erhielt, übernahm berfelbe zugleich mit dem neugewählten Erzbischof von Riga, Thomas Schöning, die Verpflichtung, fur den Schut der ruffifch = griechi= schen Kirchen in den livländischen Städten Sorge zu tragen. 259

In Rußland führte um jene Zeit die verwittwete Großfürstin Helene die Regentschaft für ihren noch minderjährigen Sohn Iwan IV, der bei der Nachwelt unter dem Namen "Iwans des Schrecklichen" befannt geworden ist.

Iwan war im Jahre 1530 geboren, mithin beim Tobe seines Baters Wassilh drei Jahre alt. Die Großfürstin Hestene überlebte ihren Gemal nur fünf Jahre. Nachdem sie im Jahre 1538 gestorben war, übernahmen ansangs die

Schuistys, später die Glinstys die Reichsverwaltung und die Erziehung des elternlosen Prinzen, der von der Natur mit den glänzendsten Gaben ausgestattet war, aber unter der Führung jener selbstsüchtigen Großen die leichtfertigsten Grundsäte in sich aufnahm. Die Willfür und Härte, welche in seinem späteren Leben auf eine so furchtbare Weise an den Tag getreten sind, mußten sich schon früh in dem Anaben entwickeln, der lange Jahre hindurch nur die traurigen Beispiele von Herrschsucht und Eigennut vor Augen hatte. 260

Als Iwan siebenzehn Jahre alt war, übernahm er selbst die Führung der Staatsgeschäfte. Am 16. Januar 1547 ließ er sich in Moskau krönen.

Neber die Persönlichkeit und die Regierung dieses Fürsten sehlt es uns weder an einheimischen noch an fremden Nachrichten. Unter den letzteren sind von besonderer Bedeutung die Berichte der Italiener, welche damals theils von der Republik Benedig, theils von der römischen Kurie nach Rußland gesandt wurden, um die politischen, commerciellen und religiösen Berhältnisse dieses für die Abendwelt immer wichtiger werdenden Neiches zu erforschen. Bas Staatsmänner wie Foscarini, Tiepolo, Guagnino, Ruggiero um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts über das mossowitische Reich ausgezeichnet haben, gehört zu den zuverlässigsten Duellen, welche uns Ausstlärung über jenes merkwürdige Land verschaffen. 261

Aus der militärischen Organisation eines Staates lassen sich gewöhnlich richtige Rückschlüsse auf die übrigen Zustände besselben ziehen, wie denn auch das Heer meistens das treufte

Albbild des Volkes gewährt. Das erkannten schon diese umssichtigen Italiener in vollem Maße, daher wir ihnen vor Allem wichtige Ausschlüsse über das damalige Kriegswesen Rußlands verdanken.

Noch zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts, als Hersberstein nach Moskau kam, standen die Nussen, wie bereits oben angedeutet worden, in der Ausbildung ihrer Heeresmacht weit hinter den Abendländern zurück. Der gänzliche Mangel an Infanterie und Geschütz brachte es mit sich, daß die Belagerung einer Stadt selten zu dem gewünschten Ersolge führte, es sei denn, daß dieselbe ausgehungert und so zur Uebergabe gezwungen wurde. 262 Bon der Besestigung eines Lagers hatten die Aussen damals noch keinen Begriff. 263 Was endlich die Art ihrer Bewaffnung andetrifft, so hatte dieselbe sich freilich den Mongolen gegenüber als tauglich bewährt, im Kampse mit den Deutschen und Polen aber traten ihre Mängel in grellster Weise hervor.

Diesen Aebelständen hatte bereits der Großfürst Wassily, nach Kräften abzuhelsen gesucht. Durch Deutsche und Polen, welche in seine Dienste getreten waren, hatte er Geschübe ansertigen, und eine Abtheilung von funfzehnhundert Litthauern im Fußdienste einüben lassen. 264

In ungleich größerem Maßstabe wurde aber die Beränderung des Heerwesens betrieben, als Wassilhes Sohn zur Regierung gekommen war. Iwan, der seit seiner Thronbesteigung auf alle Art die Mängel seiner Erziehung auszugleichen gesucht, hatte sich zum Beispiel durch sleißiges Lesen
der römischen und anderer Schriftseller ein gewisses Ver-

ständniß für die Fortschritte der Westeuropäer im Rriegswesen und zugleich militairisch = strategische Kenntnisse verschafft, wie sie keiner seiner Vorgänger besessen hatte. 265 Auf diese Art wurde es ihm möglich, eine umfassende Reform des ruffischen Heeres anzubahnen. Neben Deutschen und Polen standen ihm hierbei besonders Italiener zur Seite, welchen er die Bildung neuer Truppentheile und Die Sorge für deren zeitgemäße Bewaffnung übertrug. So wurde ein Corps von 3000 Reitern nach Art ber frangösischen Gensbarmen ausgerüftet, ein anderes Reitercorps von 10,000 Mann mit leichterer Bewaffnung, ein brittes Corps von 20,000 Mann, welche kleine Flinten führten. Von den Infanterie = Abtheilungen wird besonders ein Corps namhaft gemacht, welches aus 30,000 Mann bestand, die nach dem Vorbilde ber Schweizer Arquebusiere mit Büchsen bewaffnet waren und unter benen wahrscheinlich die nachmals fo berühmten Streligen zu verstehen sind, da diese gerade zur Zeit der Regierung Iwans zuerst genannt werden. 266 Gang besondere Sorgfalt verwandte der Czar auf die Artillerie. Ein Corps von Bombardieren wurde errichtet, eine Menge Geschütze von italienischen Meistern gegossen. 267 Alls der Engländer Fletcher, der Gesandte der Königin Elisa= beth nach Moskau kam, staunte er über die große Anzahl von Geschützen aller Art, welche im dortigen Zeughause aufgestellt und fämmtlich aus dem schönsten Metall gegossen waren. 268

So gerüftet stand Rußland um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts da. Die Herrschaft des gewaltigen Reiches ruhte in den Händen eines jugendlichen Fürsten, der von Thatendrang und Kriegslust beseelt war und dem die Zuneigung seines Volkes die sichersten Mittel darbot, um weitgehende Eroberungspläne durchzusühren.

Zunächst waren diese auf den Osten gerichtet, wo die beiden Khane von Kasan und Astrachan noch immer fast das ganze Wolgaland inne hatten. Bon dieser Seite her mußten die Grenzen des Reiches sicher gestellt und zu dem Ende die beiden Khanate unterworsen werden: im Jahre 1552 siel Kasan, zwei Jahre später Astrachan. Den Zug gegen Kasan hatte Iwan selbst geseitet und dabei Gelegenheit gehabt, die Krast seines neugeschaffenen Heeres auss Glänzendste zu erproben. Sicheren Schrittes konnte er jeht an die Aussührung weiterer Pläne gehen: die Untersochung Livlands und die Herrschaft auf der Ostsee waren nunmehr die Hauptziele, welche der Großsürft zu erreichen trachtete.

Mit dem Jahre 1551 war der zwanzigjährige livländischseusschiefte Wassenstellstand abgelausen und nicht ohne Besorgniß mochte der Orden die großen Veränderungen wahrgenommen haben, welche während dieser Zeit in dem benachbarten Rußeland eingetreten waren. Schon im Jahre 1553 schieften daher die Livländer eine Gesandtschaft nach Mossau, um den Großfürsten zur Verlängerung der Wassenruhe zu bewegen. 269 Iwan wollte sich jedoch auf keine Unterhandlungen mit den Gesandten einlassen; er war aus verschiedenen Gründen gegen die Livländer ausgebracht, besonders einer Beleidigung wegen, welche nicht ohne ihre Schuld vor etwa vier Jahren seinem Gesandten Hans Schlitte in Lübeck angethan war.

Dieser Schlitte, aus Goslar gebürtig, hatte fich längere

Zeit in Moskau aufgehalten und fich hier die Zuneigung und das Vertrauen des Caren erworben. Um das Jahr 1549 wurde Schlitte von Iwan mit dem Auftrage nach Deutsch= land geschieft, für den Dienst des Großfürsten eine Anzahl tüchtiger Aerzte, Apotheker, Buchdrucker, Baumeister, Gold= schmiebe, Zimmerleute, Steinmege und andere Handwerker anzunverben. Er begab sich bemgemäß zum Raiser Rarl V, ber ihm auch die Erlaubniß zur Ausführung seines Auftrages nicht versagte, und bald hatte er bei seinen Werbungen ben besten Erfola. Alls er eine Gefellschaft von ungefähr 120 Bersonen zusammengebracht, begab er sich mit diesen nach Lübeck, um sich nach Livland einzuschiffen. Hier aber stieß er plöblich auf unerwartete Sinderniffe. Die Livlander nam= lich, welche inzwischen von dem Zwecke der Sendung Schlittes Runde bekommen, hatten die Besorgniß laut werden laffen, daß der Großfürst zu viele deutsche Kräfte in sein Land ziehe und daß gerade durch biese Fremben seine Macht in den letten Jahren so sehr gehoben worden sei. In Folge bessen hatte sich ber Orden an den Kaifer gewandt und hatte es wirklich bei diesem, trot der dem Schlitte gegebenen Erlaub= niß burchgesett, daß die ganze Reisegesellschaft bei ihrer Un= kunft in Lübeck auf Befehl des Raifers angehalten, ihnen ihre Bässe abgenommen und Schlitte selbst ins Gefängniß geführt wurde. 269

Dieser Vorfall mußte den Garen aufs Höchste erbittern. Unter Androhung eines Krieges verlangte er sofort von den Livländern, daß sie den fremden Kolonisten freien Durchzug nach Rußland gestatteten. 270 Wenn sein Drohen damals noch nicht zur That wurde, so lag der Grund hiervon in der Nothwendigkeit, welche den Großfürsten zwang, vor Allem erst den Kasanischen Krieg zu beendigen und sich im Osten Ruhe zu schaffen. Mochte es daher auch den Livländern, nach dem ersten sehlgeschlagenen Bersuche, noch im Jahre 1554 gelingen, Iwan zur Berlängerung der Wassenruhe zu bewegen, für welche selbst Karl V sich von Brüssel aus beim Czaren verwandt hatte, 271 so war dieser doch von dem Plane einer Eroberung Livlands zu sehr erfüllt, als daß dem endelichen Ausbruche der Feindseligkeiten durch solche Unterhandelungen hätte vorgebeugt werden können.

Das verhehlte sich auch ber Orben keineswegs. Schon im Jahre 1551 hatte Philipp von der Brüggen, der Gessandte des Herrmeisters sich beim Kaiser und bei den deutschen Reichsständen um Hülfe beworben und hatte bei der Gelesgenheit erklärt, "daß der Moskowiter für und für mit ganzem Ernst und Fleiß danach getrachtet, wie er Livland der Christenheit und dem heiligen Reiche teutscher Nation abziehen könne, in der Hoffnung, daß wenn er erst Livland erobert und badurch der Ostsee mächtig geworden, er auch die anderen angrenzenden Länder, als Litthauen, Polen, Preußen und Schweden besto schleuniger unter seinen Gehorsam brinsgen werde."

Aber trotz dieser Alagen leistete das deutsche Reich doch feine Hülfe und, was das Schlimmste war, die Livländer selbst verzweiselten an ihrer Widerstandsfähigkeit. Denn wäherend der langdauernden Ruhe, welche das Land in Folge der Siege Plettenbergs genossen hatte, war in dem Orden

allmählig jeder friegerische Sinn erstorben und seine Kraft gelähmt. Wo man sonst nur Waffenklang und Schlachtenslärm vernommen, hatten jest sich Prunkliebe und Genußsucht eingenistet, die unvermeidlich zur Erschlaffung und Entnervung der einst so ritterlichen Ordenskämpfer sührten. Aus den Burgen wie in den Städten war in Folge der "guten saulen Tage"<sup>273</sup> der verderblichste Lurus eingekehrt und trauernd berichtet der Chronist Nüssow, daß die Hantierung und Arbeit der Ordensserren, Domherren und des Adels fast nur in Heichen, Würseln, Spielen, Neiten und Fahren bestände.<sup>274</sup> Dazu kam, daß um dieselbe Zeit, wo die Gesahr von Osten immer drohender gegen Livland auszog, sich hier die alten Streitigkeiten zwischen Erzbischof und Orden mit neuer Macht erhoben und so die lesten Kräste des Landes zersplitterten.

Der damalige Erzbischof von Riga, Markgraf Wilhelm von Brandenburg, ein Bruder des Herzogs Albrecht von Preußen, hatte wegen seines vorgerückten Alters sich im Jahre 1553 den Herzog Christof von Mecklenburg als Coadjutor zur Seite genommen. Diese Wahl war gegen den Wunsch der Livländer geschehen; sie war sogar rechtswidrig, indem ein Landtagsreecs vom Jahre 1546 vorlag, wonach kein ausländischer Fürst zum erzbischöstlichen Stuhle in Livland sollte zugelassen werden. 275 Der Orden hielt es daher für seine Pflicht gegen sene Wahl einzuschreiten. Indes der Erzsbischof, welcher nicht nur seinen Bruder sondern auch seinen Better den König Siegismund August von Polen für seine Sache gewonnen hatte, achtete wenig auf den Widerstand des Ordens: im Sommer des Jahres 1555 langte der Herzog

Chriftof ungefährbet in Kokenhusen an und noch im selben Jahre hielt er seinen Einzug in Niga. 276

Unter diesen Umständen blieb freilich dem tiesverletzten Orden nichts anderes übrig, als zu Gewaltmaßregeln zu greisen. Er hatte die Stadt Riga so wie die Bischöse von Dorpat, Desel und Eurland für sich; schon am 16. Juni 1556 sandten diese Verbündeten dem Erzbischos ihren Fehdesbrief, 277 und wenige Tage darauf nahmen die Feindseligkeiten ihren Ansang. Mit leichter Mühe wurden nun Eremon und Ronneburg erobert; auch Kosenhusen, wo der Erzbischos sich mit seinem Coadjutor aushielt, öffnete nach kurzer Belagerung die Thore; der Erzbischos wurde gefangen genommen und nach Schmilten geführt. 278

Die Eile, mit welcher Alles dieses ins Werk gesetzt war, hatte wohl ihren Hauptgrund in der Besorgniß des Ordens vor einem Einfalle der Polen in Livland. Denn das Bershältniß, in welchem der Erzbischof zum Könige Siegismund Alugust stand, 279 war Keinem ein Geheimniß geblieben, und nutr zu bald mußte der Orden sich davon überzeugen, daß seine Besürchtungen ihn nicht getäuscht hatten.

Auf die Nachricht von der Verhaftung des Erzbischofs zog der König sofort beträchtliche Streitkräfte zusammen und ließ diese gegen die sivländische Grenze rücken. Ein Angriffschien vorerst noch nicht beabsichtigt zu sein, obgleich ein solcher bei der Uebermacht der Polen für diese nur siegreich hätte aussallen können. Der König wollte nicht als Feind in Liveland einziehen; er wollte nur Furcht verbreiten, um dann durch gütliche Unterhandlungen sich desto sicherer den Weg

zur fünstigen Herrschaft zu bahnen. Diesen 3weck erreichte Siegismund vollkommen. Nachdem die Bolen und Livlander fast ein ganzes Jahr hindurch unthätig einander gegenüber= gestanden hatten, und bereits von Deutschland her die ernsthaftesten Mahnungen zum Frieden erlassen waren, 280 bot endlich der bedrängte Orden die Hand zu einem Vertrage, ber auch im September 1557 zu Poswol an ber litthauischen Grenze abgeschlossen wurde. Auf Grund besselben mußte ber Orden ben Polen 60,000 Thir. Kriegsfosten erstatten und den Erzbischof so wie den Coadjutor in alle ihre Rechte wieder einsetzen. Mehr verlangte der König kluger Weise für den Augenblick nicht; er ging vielmehr noch ein Schutund Trugbundniß mit Livland ein, um auf diese Art die ganze Proving noch fester an sich zu ziehen und sich für alle Fälle die Möglichkeit einer neuen Intervention offen zu halten. 281

So war jest Livland zum Spielball der beiden slavischen Großmächte herabgesunken. Nach seinem Besitze streckten Ruß= land und Polen zugleich ihre gewaltigen Arme aus. Wäh= rend der Ezar sich durch die Macht des Schwertes zum Herrn des Landes zu machen gedachte, wußte der Polenkönig seine Eroberungsgelüste noch hinter der Maske des uneigennützigen Bundesgenossen zu verbergen. Bald erwachte auch in Schwe= den und Dänemark wieder die alte Schnsucht nach der deutsschen Ostseesonie; ganz Nord= und Osteuropa glaubte plötzelich sich berusen, die Herrschaft über Livland anzutreten; nur Deutschland, das zumeist berechtigte, wandte den fernen Brüstern kalt und theilnahmlos den Rücken.

Aus dem Gewirre aller dieser trüben Verhältnisse, welche mehr und mehr zu einer gewaltsamen Krisse hindrängten, tritt und jest noch einmal in Livland ein Mann entgegen, welcher mit ungebeugtem Muthe und festem Blicke sich an das Steuer zu stellen wagte, um aus dem drohenden Schiffsbruche so viel als möglich zu retten. Es ist Gotthard Kettler, ein Landsmann des großen Plettenberg, wie dieser der Sprößsling eines alten westfälischen Geschlechtes. 282

Er war um das Jahr 1517 zu Anslo im Herzogthum Berg geboren, hatte sich ansangs dem geistlichen Stande ge-widmet, war aber bereits in seinem zwanzigsten Jahre nach Livland gezogen, um dort in den deutschen Orden zu treten. Im Jahre 1554 sinden wir ihn als Comthur von Dünaburg genannt; zwei Jahre später ging er im Auftrage des Ordens nach Deutschland, um hier zu dem bevorstehenden Kriege gegen den Erzbischof von Niga Söldner anzuwerben.

Die Hauptthätigkeit Kettlers beginnt im Jahre 1558, wo er die wichtige Comthurei Fellin erhielt und bald darauf wegen seiner friegerischen Tüchtigkeit zum Coadjutor des damaligen Herrmeisters Wilhelm von Fürstenberg erhoben wurde. 253

Im Januar jenes Jahres hatte endlich Iwan den Kampf begonnen, um fortan mit Necht den Titel: "Herr von Livsland" führen zu können, welchen er sich bereits seit dem Jahre 1554 beigelegt. 254

Alls Grund des Krieges ward Folgendes angegeben:

Schon im ersten Frieden mit Livland im Jahre 1503 batte der damalige Großfürft sich ausbedungen, daß der fast in Vergessenheit gerathene sogenannte Glaubenszins, welchen

vor Alters die Dorpatschen Bauern an Novgorod und Askow entrichtet hatten und welcher hauptfächlich in Lieferungen von Wachs und Honig bestanden, wieder eingeführt werden solle. Dieser Tribut stammte wahrscheinlich aus einer Zeit, die vor der Ankunft der Deutschen in Livland liegt, nämlich aus dem eilften Jahrhunderte, wo Jaroslaw zuerst Ansprüche auf den Besitz jenes Oftseelandes geltend gemacht hatte. Bei Gelegenheit des Friedensabschlusses zwischen Nußland und Livland im Jahre 1554 war die eben erwähnte Bedingung abermals aufgestellt worden und der Bischof von Dorpat hatte sich auch jett verpflichten muffen, für jeden Ropf in feinem Lande eine Mark zu erlegen.255 Indeß suchte man bald biesen Vertrag zu umgehen. Die versprochenen Gelber wurden nicht ausbezahlt, und da sogar eine Gesandtschaft des Czaren die Dor= pater zur Erfüllung ihrer Zufage nicht zu bewegen vermochte, fo ließ Iwan endlich sein schon längst an der Grenze bereit gehaltenes Seer in bas Dorpatsche Gebiet einrücken.

Den Oberbesehl über biese Truppen führte Schig Men, der ehemalige Khan von Kasan; das Heer selbst war aus den verschiedenartigsten Kriegsvölkern zusammengesetzt: neben den Ruffen sah man die fremden Gestalten der Tataren, Tscheremissen, Mordwinen und Tscherkessen.

Nach den ersten Feindseligkeiten trat nochmals eine kurze Zwischenzeit der Ruhe ein, weil die Livländer neue Untershandlungen mit dem Großsürsten angeknüpft hatten. Alls sich aber auch diese zerschlugen, wurde im Monat Mai der Krieg mit voller Kraft begonnen. Schon im Juli waren die Russeu im Besitze von Narwa, Wesenberg, Neuhausen und Dorpat.

Jahrs darauf unternahmen sie einen Zug nach Curland, plünderten und verwüsteten das Land und kehrten dann wies ber zurück.

Inzwischen hatte Kettler, der bereits im Juli 1558 auf den einstimmigen Wunsch des Landes als Coadjutor des Herrmeisters an die Spike des Ordens getreten war, so gu wie möglich die ersorderlichen Anstalten getroffen, um wenigstens einen Theil der noch nicht von den Russen eroberten Burgen und Städte sicher zu stellen. Es war ihm im Herbste 1558 sogar gelungen, einen kleinen Vortheil über den Feind davon zu tragen, indem er denselben aus dem Schlosse Ringen vertrieb. Zedoch erkannte Kettler nur zu gut die Schwäche des Ordens, als daß er daran hätte densen können, dem Großfürsten allein Widerstand zu leisten. Er mußte sich daher nach fremder Hülfe umsehen. Schweden und Dänesmark erschienen ihm zunächst als die geeignetsten Bundessgenossen.

In der Politik der nordischen Seemächte war eben dasmals ein wichtiger Wendepunkt eingetreten, welchen wir hier ins Auge kassen müssen. Die Engländer, die so lange von der Fahrt auf der Ostsee ausgeschlossen gewesen, hatten plöhslich durch das Eismeer einen Weg zur Mündung der Dwina ausgesunden, auf welchem es ihnen möglich wurde, ihre Prosukte nach Rußland zu verschiffen. Der Entvecker dieses Seeweges war Nichard Chancellor, welcher zugleich mit Sir Hugh Willoughby im Jahre 1553 von einer Gesellschaft Londoner Kausseute den Auftrag erhalten hatte, eine Durchsahrt durch das nördliche Eismeer nach China auszusuchen. 257

Drei prachtige Schiffe, Die "Bona Esperanza", Die "Bona Confidentia" und "Edward Bonaventura" waren ihrer Leitung übergeben worden. Am 10. Mai gingen sie in See. Bis Anfang August blieben die Schiffe zusammen. In der Gegend des Nordeaus wurde aber ber "Edward Bonaventura", auf welchem Chancellor befehligte, wahrscheinlich durch Stürme und Eismaffen von den beiden anderen Fahrzeugen getrennt, um diese nie wiederzusehen. Sir Hugh gelangte mit seinen Schiffen bis zum Hafen Artschina im ruffischen Lappland, vermochte jedoch wegen Mangels an Lebensmitteln und wegen ber furchtbaren Kälte die Fahrt nicht weiter fortzuseten. Er sowohl wie seine ganze Schiffsmannschaft fanden hier ihren Tod. Seine Leiche ward später von Fischern aufgefunden; neben berfelben lag fein Tagebuch, das mit den verzweiflungsvollen Worten schließt: "... ohne Menschen ober irgend Etwas zu finden, was einer Wohnung ähnlich fieht."258

Glücklicher war Chancellor. Im Monate August schon langte er bei der Mündung der Dwina an, dort wo heute Archangel liegt und wo damals ein Kloster des heiligen Nistolaus stand. Nach kurzem Ausenthalte ging er von hier nach Moskau an den Hof Iwans, der den Fremden auß Zuworkommendste empfing und ihn im März des solgenden Jahres mit einem Schreiben an König Eduard VI entließ, worin er den lebhasten Wunsch aussprach, daß ihre beiden Reiche sortan in nähere Verbindung treten möchten. Diese Hossfnung des Czaren ging bald in Ersüllung. Nach der Rückschr Chancellors bildete sich sosser und entbecker Richard kompagnie," welche den glücklichen Entbecker Richard

schon im Jahre 1555 wieder nach Rußland sandte, um einen förmlichen Handelsvertrag mit dem Großfürsten abzuschließen und binnen Kurzem nahmen die wechselseitigen Beziehungen zwischen Rußland und England den glänzendsten Aufschwung. 259

Diese russische englische Verbindung brachte den ganzen baltischen Norden in die größte Aufregung. Die Kausmannsschaften am Sunde und in den Oftseeplächen sahen ihren Handel aufs Aeußerste gefährdet. Was half es nun, daß man den englischen Schiffen Jahrhunderte lang den Sund gesperrt hatte, wenn seht vom höchsten Norden her die Lonsdoner Handelsherren mit ihren Waaren bei den Russen Ginsgang fanden? Und was stand Alles zu befürchten, wenn Iwan nun auch Livland unterwarf, wenn er die dortigen Häsen seinen neuen Freunden öffnete und dann mit diesen die Herrschaft auf der Oftsee an sich riß?

Einer folchen Machterweiterung Außlands konnten vor Allem die skandinavischen Neiche nicht ruhig zusehen. Dänes mark sowohl wie Schweben mußten derselben bei Zeiten mit Entschiedenheit entgegentreten. Die ersten Schritte hierzu gesschahen von Schweben aus.

Trop der freundschaftlichen Verhältnisse, in welchen Gustav Wasa fast während seiner ganzen Regierungszeit zu Rußland gestanden, sah sich der hochbetagte König noch am Ende seines Lebens veranlaßt, eine neue Politis gegen den östlichen Nachbaren einzuschlagen. Ihm mochte besonders sein Selssingsors am Herzen liegen, das er so eben erst im Jahre 1550 an der sinnischen Küste gegründet hatte, um hier einen sesten Mittelpunkt für den russische nordischen Handel zu schafe

fen, an dessen Auskommen er aber verzweiseln mußte, wenn die Verbindung zwischen Rußland und England weitere Ausbehnung gewann. 291 Noch im Jahre 1555 unternahm er daher gegen den Großfürsten einen Krieg, der sich zwei Jahre hinzog, ohne für die Schweden zu einem günstigen Ersolge zu führen. Dann wandte er sich an die Königin von Engsland, um diese zu bewegen, "daß sie die neue Schiffahrt längs Norwegen nach Rußland verbieten und lieber ihre Unterthanen Schwedens Land besuchen lassen möchte." Indeß Maria von England konnte hierauf nicht eingehen, sie mußte sich darauf beschränken, eine Verfügung zu tressen, wonach den Russen durch die Engländer kein Kriegsgeräth zugeführt werden sollte. 292

Am bänischen Hose fand das Beispiel Schwedens für den Augenblick keine thätige Nachahmung. Der König Christian III war durch die inneren Angelegenheiten seines Landes zu sehr beschäftigt, als daß er sich zu einer Theilnahme an dem schwedischen Kriege hätte entschließen können. Indeß solgte man auch hier mit gespannter Ausmerksamkeit dem Gange der nordischen Dinge, vor Allem der livischen Berhältnisse. Denn wenngleich bereits zweihundert Jahre verstossen waren, seitdem der Orden die Waldemarschen Eroberungen im nördzlichen Ertland an sich gebracht, so hatte doch das dänische Kürstenhaus diese ehemaligen überseeischen Besitzungen nie ganz aus dem Auge verloren 2003 und konnte daher seht nicht ohne Besorgniß den Uebergriffen des mächtigen Großsürsten zusehen.

Unter biesen Umftanden entschloß sich Rettler im Jahre

1558 bie beiden standinavischen Neiche um Hülfe gegen Außland anzugehen. Seine Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg. Gustav Wasa verstand sich dazu, den Großfürsten durch ein Schreiben zum Frieden auszusordern; König Christian schiefte sogar eine Gesandtschaft nach Moskau, welche dort am Palmsonntage 1559 eintraf und welcher est gelang, einen halbsährigen Wassenstillstand für die Livländer zu vermitteln. 294

Diese Zeit ber Rube benutte Kettler, um jett endlich, wo das Ausland mit einem fast beschämenden Beispiele vorangegangen war, auch den Kaiser und das Reich an die Erfüllung ihrer Pflichten gegen Livland zu ermahnen. Schon seit dem Frühighre 1559 war sein Comthur, Georg Sieburg, in diesem Sinne auf bem Reichstage zu Augsburg thätig gewesen. 295 Im Commer besselben Jahres begab sich ber unermüdliche Rettler nach Wien, um dort perfönlich die Sache seines Landes zu betreiben 296 und wirklich fingen Kaiser und Reich jett wieder an, sich mit berselben eingehender zu be= schäftigen. Am 19. Oftober richtete ber Kaiser Ferdinand ein Schreiben an den ruffischen Großfürsten, worin er ihn jum Frieden zu bestimmen fuchte. 297 Alls bann im folgenden Herbste die Reichoftande in Speier zusammen waren, wurde Die Angelegenheit ernstlich in Berathung genommen; man iprach von Kriegsvölkern, die nach Livland geschickt werden follten, von einer Gefandtschaft an ben Czaren und von Geld= beiträgen für den Orden. 298

Aber während hier sich die Berathungen schwerfällig hinschleppten, hatte bereits für Livland die Stunde der Entscheidung geschlagen.

Um Neujahrstage 1559 war ber König Christian III von Dänemark gestorben; Jahrs barauf am 29. September war auch Guftav Wasa heimgegangen. An Stelle ber günftigen Stimmung, welche biese beiben Kurften für Rettler an ben Tag gelegt hatten, machten sich unter ihren Nachfolgern die feindlichsten Absichten gegen Livland und gegen ben Orben geltend. Sowohl Friedrich II von Dänemark als auch Erich von Schweden erkannten in den livländischen Händeln nur eine erwünschte Gelegenheit, sich zu bereichern und jenseits der Oftsee Besithumer zu erlangen. Die Zerfahrenheit und Haltungslosigkeit der Livlander selbst gab ihnen hierzu die erforderlichen Mittel an die Hand. Schon am 26. September 1559 schloß der Bischof von Desel mit Friedrich II einen Vertrag ab, wonach er bem Könige fein Bisthum für eine ansehnliche Geldsumme abstand. Dieser übergab bas Stift seinem jungeren Bruber, bem Bergog Magnus von Holstein, ber bereits um Oftern 1560 in Arensburg landete und bald auch die Bisthümer Pilten und Reval an sich brachte. 299 Seinem Beispiele folgte ungefäumt Erich von Schweden. In Folge eines Bulfsgesuches, welches die Stadt Reval an ihn gerichtet hatte, um vor ben Ruffen sicher zu sein, sandte ber König im April 1561 ein Heer nach bem nördlichen Eftland nebst einem Bevollmächtigten Clas Christerson Horn, dem sich binnen Kurzem der dortige Abel so wie die Stadt Reval, gegen Bestätigung ihrer Privilegien, unterwarfen. Seitbem schrieb sich Erich "Berr über bie livländischen Landmarken."300 Inzwischen hatte auch Ruß= land den Kampf wieder aufgenommen und sich in bem Besitze

von Narva, vom ganzen Dorpatschen Stifte, von Alenstaken, von einem Theile Jerwens und Wirlands und von den wichtigsten Grenzschlössern befestigt. 301

Bor solchen Thaten schlug Deutschland schen die Augen nieder. Nachdem aber auf diese Weise die Zerstücklung Livslands begonnen hatte, glaubte jest auch Polen, daß der Augenblick gekommen sei, wo es den Rest des Landes großsmüthig unter seine Obhut nehmen könne. Durch kluggeleitete Unterhandlungen mit dem Orden und dem Rigischen Erzsbischof war König Siegismund August während der letzten Jahre Schritt für Schritt seinem längst ersehnten Ziele näher gerückt.

Nach dem Albschlusse des oben erwähnten Poswoler Verstrages vom Jahre 1557 hatte Livland sich zum ersten Male wieder im Jahre 1559 Polen genähert. 362 Kettler, zu dessen Gunsten eben damals Wilhelm von Fürstenberg dem Herrsmeisteramte entsagt hatte, war im August in Wilna mit Siegismund August zusammengetroffen, um sich seines Beistandes gegen Rußland zu versichern. In einem Vertrage, der hier zu Ende des Monats unterzeichnet wurde, verstand sich der König zu den nöthigen Hülfsleistungen und erhielt dasür ansehnliche Besitzungen in Livland, welche er aber nach beendigtem Kriege dem Orden gegen Erstattung von 600,000 Gulden zurückzugeben versprach. Eine ähnliche Ueberseinkunst war auch zwischen dem Nigischen Erzbischof und dem Könige getroffen worden.

Durch diese Verträge hatte Livland sich noch nichts versgeben. Das Anrecht bes beutschen Reiches auf die baltische

Rolonie war durch einen ausdrücklichen Vorbehalt Kettlers gesichert worden und wenn der Polenkönig, seiner Verpstichtung gemäß, dem Orden frästige Unterstützung gewährte, oder wenn Deutschland sich zu Hülfsleistungen verstand, so mochte der Herrmeister noch immer hoffen, dem Orden und dem Neiche die Provinz erhalten zu können.

Aber die Schlaffheit Deutschlands und die kalte Berechnung des Königs von Polen versagten dem unglücklichen
Lande jeden Beistand. Erst wenn die Noth am höchsten
wäre, gedachte Siegismund August aus seinem Hinterhalt
hervorzutreten, um dann mit sicherer Hand die letzte Schlinge
zuzuziehen.

Und so geschah es. Verlassen von Allen, unfähig das Land gegen die wachsende Macht der Feinde länger zu vertheidigen war endlich der Herrmeister genöthigt, sich Polen in die Arme zu wersen. Schon am 5. April 1560 hatte er in einer mit den Ordensgedietern zu Niga abgehaltenen Verssammlung erklärt, daß, falls die Dinge nicht eine günstigere Wendung nähmen, ihm nichts anderes übrig bliebe, als dem Veispiele des Markgrasen Albrecht von Preußen zu solzgen, den Orden auszulösen und sich an Polen anzuschliessen. Ih volles Jahr verging noch, ehe Kettler diesen entscheidenden Schritt that. Er wollte nicht von Deutschland lassen, bevor nicht die letzte Hossmung ihm genommen. Als sich aber immer keine Kettung von dorther zeigte, mußte er endlich seinen Plan ausstühren.

Am 28. November 1561 ward zu Wilna die Urfunde unterzeichnet, welche Livland unter die Botmäßigkeit Polens

stellte. Der König verpflichtete sich, bem Lande seine selbst= ständige Verfassung zu lassen; Gotthard Kettler erhielt als polnischer Vasall die Herzogswürde über Curland und Semsgallen. 305

So ging Livland für ben Orben und für Deutschland verloren.

## VIII.

Es war im Frühjahre 1536, als auf dem zwischen Braunschweig und Hildesheim gelegenen alten Schlosse Steinbrück ein vornehmer Staatsgefangener eingebracht wurde. Ein finsterer Kerfer, dessen zehn Fuß dickes Gemäuer mit dem kleisnen nur drittehalb Fuß breiten Ausgange man heute noch sieht, nahm den Gefangenen auf. An der einen Mauerswand ist jüngst die Inschrift angebracht: "Hier lag und litt Jürgen Wullenweber. 1536—1537."

Mit dem Namen dieses Mannes verbindet sich die Ersinnerung an einen wichtigen Moment der Geschichte Lübecks und der Hansa. Während des kurzen Zeitraums von kaum zwei Jahren, wo Jürgen Wullenwever als Bürgermeister die Geschicke Lübecks leitete, versuchte er durch glänzende Unternehmungen und Waffenthaten den bereits langsam hinsterbenden Städtebund noch einmal zu frischem Leben zu erswecken und rief dadurch in dem europäischen Norden eine Bewegung hervor, welche nicht eher beschwichtigt wurde, als bis das Haupt des "kühnen Demagogen" unter dem Schwerte des Hensers siel.

Seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts hatte die Hansa mehr und mehr von ihrer früheren politischen Besteutung eingebüßt. Eine Neihe tiefgreisender Veränderungen, welche im Lause senes Jahrhunderts in dem europäischen Staatensysteme eingetreten waren, hatte auch in den Vershältnissen des norddeutschen Städtebundes nach Außen wie nach Innen einen Umschwung hervorgebracht, welcher nur zu deutlich zeigte, daß die alte Kraft der Hansa im Scheiden begriffen war und durch Nichts wieder ersetzt werden konnte.

Die Stiftung bes neuburgundischen Berzogthums, Die Ausdehnung der Polenherrschaft über Preußen, die Wieder= erstarkung ber standinavischen Union unter ber Regierung Christians I, endlich die Befreiung Ruflands vom Mongolenjoche und die plögliche Machterweiterung dieses Reiches. das waren die Ereignisse, durch beren Zusammenwirken bie Banja in ihrer Thätigkeit und ihrem Unternehmungsgeifte daheim wie in den überseeischen Niederlassungen gelähmt und beschränkt wurde. Während sich im Westen die holländischen Städte von ber hanseatischen Genoffenschaft lossagten und auf bem Kontor zu Brügge ber beutsche Kaufmann bie har= teften Bedrückungen von den Flandrern erlitt, wurden im Often bie preußischen Städte unter ihrem neuen polnischen Herrn von einer jeden fräftigen Theilnahme an den allge= meinen Bundes=Angelegenheiten abgezogen. In Novgorod ward, wie wir gesehen haben, durch Iwan III der Hof der Deutschen geschlossen, um niemals wieder zu seinem alten Glanze zu gelangen. Auf bem Kontor zu Bergen wußte freilich der hanseatische Rausmann sich noch weit über bas fünfzehnte Sahrhundert hinaus im Bollgenusse aller seiner Privilegien zu erhalten; dort hatten die Deutschen so daners haste und weitverzweigte Verbindungen mit den Eingeborenen angeknüpft, daß es nur den Letzteren zum Schaden gereicht hätte, wenn man den Hanseaten irgend wie hemmend entsgegengetreten wäre. Desto seindseliger zeigte sich aber Christian I in den übrigen Theilen seines Neiches gegen die deutsschen Kausmannsgesellschaften und brachte es durch fortgesetzte Belästigungen derselben endlich dahin, daß die Hanseaten im Jahre 1479 ihre Neise nach Schonen ausgaben, obgleich damals wieder Häringe genug im Sunde waren. 307

So stürmten fast unaushaltsam und von allen Seiten die widrigsten Verhältnisse auf die Hansa ein und drohten diesen stolzen Bau deutscher Kraft und deutschen Unternehmungszgeistes durch jähen Umsturz zu vernichten. Aber wenngleich die einstige Lebensfülle des Bundes erschöpft und für die Bestrebungen des Ganzen ein einigender Mittelpunkt nicht wiesder zu gewinnen war, so zeigten doch die einzelnen Häupter desselben noch immer den ost erprobten Muth und Thatendrang und wußten nach wie vor in kleineren Kreisen das Unsehen ihrer Stellung zu bewahren. Dies tritt besonders während der Mitte des sünszehnten Jahrhunderts in den Beziehungen der Hansa zu England hervor.

Alls ein ehrwürdiges Denkmal der Handelsverbindungen, welche die norddeutschen Städte schon früh mit England ansgeknüpft hatten, steht noch heute der Stahlhof in London da. Das Gebäude, wie wir es jetzt sehen, stammt freilich erst aus dem Ende des siebenzehnten Jahrhunderts. Alber

ein älterer Bau, welcher bei dem großen Londoner Brande im Jahre 1666 ein Raub der Flammen geworden, war bereits dreihundert Jahre früher unter dem Namen des Stahlhoses als Besithum der Hanseaten befannt. In dem Statutenbuche des deutschen Kontors zu London wird schon beim Jahre 1320 des Stahlhoses, wie es scheint, als eines Theiles der dortigen hanseatischen Niederlassung gedacht und in einer Beschwerdeschrift der englischen Kausseute über die Hanseaten vom Jahre 1422 werden die Letzteren geradezu "die vom Stahlhose" genannt.

Unter den deutschen Stähten, welche zuerst mit England Handelsverbindungen angeknüpft und in London festen Fuß gesaßt haben, steht Göln oben an. Bereits zu Ende des zwölsten Jahrhunderts besaßen die Kausherren dieser Stadt in London ein eigenes Haus, welches höchst wahrscheinlich einen Theil der späteren "Gildehalle der Deutschen" und des hanseatischen Stahlhoses bildete. Um eben jene Zeit erhielten die Gölner vom Könige Heinrich II auch das Recht, "auf dem dortigen Markte, wo der Wein von französischem Gewächse verkauft wird, auch den ihrigen, das Nößel zu dem Preise von drei Denaren zu verkausen."

Nächst Coln erscheint bann Bremen als die erste Hansasstadt, beren Bürgern im Jahre 1213 in England Handelssprivilegien ertheilt wurden und von da an finden wird bald auch Hamburg, Lübeck und andere Seeftädte, selbst Binnensplätze wie Braunschweig und die unternehmenden westfälisschen Städte in lebhaften Beziehungen zu England.

Im Jahre 1260 erließ König Heinrich III eine Bestim=

mung, wonach ben "Kaufleuten bes Reiches Alemannien, welche in London die Gilbehalle der Deutschen besitzen" Schutz und Sicherheit zugesagt wird. Ein und zwanzig Jahre später bestätigt auch König Eduard I diesen Fremden ihre gemeinschaftlichen Privitegien. Ein geschlossener Verein hatte, sich damals bereits unter dem Namen der "Kaufleute von der Hansa Alemanniens in London" gebildet, an dessen Spitze ein Aeltermann stand und als dessen Vertreter wir im Jahre 1282 verschiedene Bürger aus Cöln, Dortmund, Münster und Hamburg kennen sernen.

Auf solche Weise erhielten die Beziehungen der Hansa zu England Halt und Festigkeit. Neben dem Londoner Kontor bildeten sich auch in anderen Städten Englands, in Lynn und Boston kleinere hanseatische Factoreien, und um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts standen die Desterlinge oder Easterlingen, wie die Hanse gewöhnlich in England genannt wurden, dort zu Lande in solchem Ansehen, daß sie nach dem Zeugnisse des Londoner Chronisten Fabyan zu den mit dem Könige Eduard III verbündeten "Nationen" gezählt wurden.

Alber die gastliche Ausnahme, welche die Hauseaten bei den Engländern fanden, wurde diesen in Deutschland nicht in gleichem Maße zu Theil, und wenngleich die englischen Kaussleute ein solches Mißverhältniß lange Zeit duldsam erstrugen, so ward durch dasselbe doch schließlich der Grund zu ernsthaften Feindseligkeiten zwischen ihnen und den übersmithigen Hausemännern gelegt.

Es ist bereits zu wiederholten Malen der Eigenmächtig= feit gedacht worden, mit welcher die beutschen Seestädte alle

fremden Nationen von der Fahrt auf dem baltischen Meere auszuschließen suchten. Die hierauf hinzielenden Berbote kommen schon im dreizehnten Jahrhunderte vor und sind so-wohl gegen die Flandrer und Friesen, als auch gegen die Engländer und Schotten gerichtet. Auf die Länge vermochte indessen die Hanster wie gegen die Niederländer durchzusühren. Dieselben Gründe, welche es den Letzteren wünschenswerth machten, sich mit den baltischen Getreideländern in direkte Berbindung zu sehen, lag auch sür die Engländer vor und wie iene, sahen sich auch diese schon früh genöthigt, die hansseutschen Berbote auf alle Art zu umgehen und durch Schleichshandel das zu erreichen, was ihnen auf offnem Wege nicht möglich war.

Beim Jahre 1381 bemerkt zuerst die Stralsunder Chronik, "do plegen de Engelsken tho liggende gegen den Dornbusken up dem Jellende, dar schepeden sie ut und wedder in." <sup>1312</sup> Bis zum Stralsunder Hasen wagten also die englischen Frachtsahrer nicht vorzudringen; sie gingen außerhalb desselben an der nördlichen Spise der benachbarten Insel Gessen beim sogenannten Dornbusch vor Anker, nahmen dort im Geheimen die Getreidevorräthe ein, die sie ost schon aufgekaust hatten, ehe noch die Frucht auf dem Felde gereist war; so wußeten sie sich der Erlegung des hohen Aussuhrzolls zu entziehen.

In ähnlicher Weise versuhren die Engländer ohne Zweisel auch an anderen Oftseeplätzen und verursachten dadurch den Hanselftädten einen beträchtlichen Verlust an der Zollein-

nahme. Es ift somit mehr als wahrscheinlich, baß bas befannte Kornausfuhrverbot, welches die hanseatische Tagefahrt im Jahre 1418 erließ, nicht minder zur Beschränfung bes englischen als des holländischen Schleichhandels dienen sollte. Der Beschluß jener Tagefahrt ging nämlich bahin, nur die= jenigen Getreibelabungen burch ben Sund passiren zu lassen, welche in einer Hansastadt angekauft waren. Man follte glauben, es sei die Absicht jenes Beschlusses gewesen, die Engländer und die übrigen Frachtfahrer des Weftens zu zwingen, daß sie in den größeren Oftseeplaten ihre Korn= vorräthe ankauften und bemnächst ben gesetlichen Aussuhrzoll erlegten. Aber in ben meiften baltischen Safen wurde ben Engländern der Zutritt und Geschäftsbetrieb auf alle Weise erschwert. In ben preußischen Seeftabten, wo sie bie verbaltnißmäßig gunftigften Privilegien erhalten hatten, fanden während des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts zwischen ihnen und ben Gingeborenen bie ärgerlichsten Streitigkeiten statt, welche trot aller Bemühungen der deutschen Hoch= meister niemals gang zu beseitigen waren. Alls im Jahre 1422 englische Kaufleute in Danzig ein Haus an fich ge= bracht hatten, um dasselbe nach Art der hanseatischen Gildehalle in London zu einem Kontor einzurichten, ließ ber Nath von Danzig dieses Gebäude mit eisernen Ketten verschließen und zugleich den Engländern andeuten, daß ihnen der Aufenthalt und Handelsbetrieb in ber Stadt nur unter ber Bedingung gestattet werden könne, daß sie in Privathäusern wohnten. Auch wurde ihnen anbesohlen, während bes Winters feine Geschäfte irgend welcher Art zu machen und ihre zum Verschiffen bestimmten Vorräthe von Stabholz und Eichenholz nicht von außerhalb, sondern von den Bürgern der Stadt selbst zu beziehen. 313

Nicht minder unduldsam verfuhr man gegen die Englanber in ben anderen Sansestädten und namentlich in Lübeck. Sier muffen die Englander fich bereits im breigehnten Jahrhunderte, vielleicht bald nach der Gründung der Stadt, in zahlreicher Menge niedergelassen haben, wie aus den alten noch beute gultigen Ramen zweier bortiger Strafen, ber "Engels= grube" und "Engelswisch" ersichtlich ist. 314 Aber schon bas folgende Jahrhundert zeigt und, daß grade Lübeck es war, welches der wachsenden Bedeutung des englischen Oftsee= handels aufs Entschiedenste entgegenzuarbeiten suchte. Im Jahre 1391 ftellte Lübeck bei ber Tagefahrt zu Samburg ben Antrag, alle huller Kaufleute aus ben Sansestädten zu verweisen. Neunzehn Jahre später trug Lübeck sogar barauf an, daß überhaupt die Engländer keine Privilegien weiter in den hanseatischen Städten erhalten follten. 315 Diese Borschläge, obgleich fie von ber mächtigften Stadt bes Bundes ausgingen, fanden damals wenig Unklang bei den übrigen Mitgliedern der Hansa. Indeß zeigten die eben erwähnten Borgange in Danzig, so wie das Benehmen anderer Seestädte gegen die Engländer nur zu deutlich, daß es diesen nirgends gelingen wollte, festen Fuß zu fassen. In allen Städten wurde ihnen bald verboten Schiffe zu bauen; feit 1426 durfte fein Sanse mit ihnen gemeinschaftliche Geschäfte machen; allen Fremben, mithin auch ben Engländern, welche des Handels wegen eine Bundesstadt besuchten, ward

es untersagt, sich dort länger als drei Monate aufzuhalten. 316

So feindselig auch die Gesinnung war, welche sich in diesen und ähnlichen Maßregeln der Hanseaten gegen die Engländer aussprach, so ward boch wieder alles Erwarten die Stellung der deutschen Raufleute in England dadurch in keiner Weise gefährdet. Mochten auch hin und wieder die englischen Könige sich in Folge ber bringenden Beschwerden ihrer Unterthanen genöthigt feben, die Privilegien der Hansen auf einige Zeit zu beschränken, so wußten boch die Letteren durch Umsicht und Klugheit immer sehr rasch wieder in den Besitz ihrer Freiheiten und Vorrechte zu gelangen. Denn diese geschickten Kaufherren hatten es allmählig gelernt, sich den Fürsten Englands fast unentbehrlich zu machen und bei benselben durch gute Dienste ein warmes Interesse für bas Bestehen und die Erweiterung ihrer dortigen Kontore zu er= Wir kennen mit Namen jene hanseatischen Groß= händler, welche zu verschiedenen Zeiten dem König Eduard III und dem schwarzen Prinzen ihre Reichthumer zu Gebote stellten und ihnen bald die nöthigen Baarvorschüffe an Capi= talien leifteten, bald ihnen Schiffe, Lebensmittel und Waffen zu den Kriegen mit Frankreich überließen. Es find die Rauf= herren Johann von Wolde, die Elippinks und vor Allen der reichbegüterte Tidemann von Lymbergh, der über so große Summen zu gebieten hatte, daß Eduard III ihm im Jahre 1348 ober 1350 eine beträchtliche Anzahl Landgüter in sieben verschiedenen Grafschaften auf tausend Jahre abtrat. 317 Die königliche Gunft, welcher diese Männer sich erfreuten, kam

statten und mehr und mehr wuchs so der Hof der Deutsschen in London an Ansehen und Bedeutung.

Den englischen Kausmann aber verdrossen diese Mißverhältnisse im höchsten Grade. Während die Eisersucht der Hansen ihm nicht nur in den deutschen Städten, sondern selbst auf dem Kontor zu Bergen die lästigsten Beschwerden entgegenstellte, sah er seine Landessürsten eisrig bedacht, denselben Easterlingen einen Freibrief nach dem anderen zu geben. Durch die Wegnahme einzelner hanseatischer Schiffe hatten die Engländer schon lange versucht, sich für ihre in den deutschen Städten erlittenen Verluste schadlos zu halten. Alls diese vereinzelten Kapereien nichts fruchten wollten, schritten die erbitterten Engländer zu größeren Unternehmungen.

Im Jahre 1449 wurde eine Flotte von 108 großen Kauffahrteischiffen, welche mit reichen Salzladungen aus der Bai von Biskaia in den Kanal kamen, und welche zum Theil den Holländern, zum Theil aber den Lübeckern, Preußen und Livkändern zugehörten, von englischen Kapern unter dem nichtigen Vorgeben angehalten, daß die Schiffe Feindesgut führten und ward troß aller Gegenvorstellungen der Kapitäne genöthigt, in einen englischen Hafen einzulausen, um die Ladungen der einzelnen Fahrzeuge untersuchen zu lassen. Hier angelangt, wurden die fämmtlichen Schiffe, obgleich sie keine seindliche Waaren geladen hatten, für Beute erklärt; nur die jenigen, welche sich als Holländer ausgewiesen hatten, erhielten ihre Kreiheit.

Eine folche Beleidigung der lübeder Flagge hatte hundert

Jahre früher sicherlich ein allgemeines Aufgebot der hanseatischen Streitkräfte gegen England zur Folge gehabt. Jeht mußte die ehrwürdige Neichostadt für sich allein darauf bedacht sein, diesen Friedensbruch zu rächen. Und wenn auch spät, so fand sich doch ein Anlaß, um England zu beweisen, daß in der Travenstadt der alte Sinn für Waffenehre sich noch ungeschwächt erhalten hatte.

Neun Jahre waren seit jenem Borfalle verstrichen. Ein langwieriger Seefrieg, zu welchem die Lübecker ben König von England burch die in ihrer Stadt geschehene Verhaftung eines seiner Gesandten, des Doktor Caunton, veranlaßt und an welchem fich auch einzelne preußische Städte betheiligt hatten, war ohne entscheidende Bedeutung gewesen und hatte im Jahre 1456 sein Ende erreicht. Der Vermittelung einiger anderer Hansestädte war es gelungen, eine Waffenruhe auf acht Jahre zwischen den streitenden Parteien herzustellen. 319 Da bringt im Jahre 1458 ein blinder Zufall die Lübecker von Neuem in der Meerenge von Calais mit den Englanbern in feindliche Berührung. Zum Oberbefehlshaber jener Stadt und der dort stationirten englischen Geschwader war damals so eben Nichard Neville Graf von Warwick ernannt worden. Dieser erhält am 28. Mai die Nachricht, daß eine Flotte von acht und zwanzig Segeln in Sicht sei und in ber Meinung, daß dies frangosische Schiffe waren, beschließt ber Graf mit gewohnter Kühnheit sofort dieselben anzugreifen. Mit Tagesanbruch geht er am Montag ben 29. Mai mit fünf großen und sieben kleinen Kriegsfahrzeugen in See. Bei Unnäherung der vermeintlichen Teinde mußte Warwick bald

feinen Irrthum erkennen: es waren lübeder Schiffe, welche mit Salz und Südweinen aus der Bai von Biskaia kamen, um nach Livland zu gehen. Das aber gilt dem Grafen gleich; der einmal beschlossene Angriff wird unternommen und bald entspinnt sich zwischen den Engländern und Lübedern, welche sich tapser zur Wehre sehen, ein heftiger Kamps, der volle sechs Stunden von Morgens vier bis Vormittags zehn Uhr währt.

Ein Augenzeuge dieses Treffens John Jernyngan, ber vermuthlich selbst einen Theil der englischen Schiffe unter seinem Befehle hatte, erzählt, daß wohl "seit vierzig Winstern" feine so große Schlacht zur See stattgefunden habe, "und," fügt er treuherzig hinzu, "wir sind in der That recht tüchtig geschlagen worden." Denn obgleich die Lübecker sechs Schiffe einbüßten, so waren doch die Verluste der Engländer ungleich bedeutender, und gegen Abend sah Warwick sich gesnöthigt mit seinem Geschwader nach dem Hasen von Calais zurückzueisen.

Bährend der nächstsolgenden Zeiten, welche über England die Schrecken des Bürgerfrieges brachten, vermochten die Hansfeaten ihre dortigen Niederlassungen nur mit Mühe vor dem Untergange zu schüßen. Im Jahre 1470 war daher die Mißstimmung der Seestädte gegen die Engländer so allgemein geworden, daß die Tagesahrt zu Lübeck den Beschlußsaßte, die hanseatischen Kausherren aus England zurückzustusen. 321 Gleichzeitig hören wir unausgesest von wohlgeslungenen Seezügen, welche die einzelnen Bundesstädte gegen die englischen Kaussassen. Alle Gewässer des

Ranals und der Nordsee waren erfüllt von dem wisden Kriegssgetümmel, welches die Hanseaten um sich verbreiteten; an den Küsten Englands erregten die Orlogsschiffe der Hamsburger und Bremer Angst und Schrecken, während die Danziger unter ihrem kühnen Führer Paul Benecke ihr Wesen trieben, 322 und "nicht ohne Grund," schreibt Philipp von Commines zum Jahre 1472, "werden die Oesterlinge von den Engländern gefürchtet, denn sie sind tüchtige Kämpser und haben ihnen großen Schaden zugefügt und haben viele ihrer Schiffe erbeutet."

Im Jahre 1474 kam endlich zu Utrecht ein Vertrag zu Stande, welcher ben Sanseaten ihre alten Vorrechte in England wieder einräumte und welcher zur Ausgleichung ber Feindseligkeiten bienen follte. Gilf Jahre fpater fette bie Schlacht bei Bosworth dem Ariege ber beiben Rosen ein Ende und mit neuer Zuversicht mochten jett die Seeftabte ihre Verbindungen mit London, Lynn und Boston wieder aufnehmen. Indeß der Haß des englischen Kaufmanns gegen die fremden Nebenbuhler hatte bereits zu tiefe Wurzeln geschlagen, als daß auf die Dauer ein freundschaftliches Ginvernehmen zwischen den Hanseaten und den Eingeborenen zu erreichen gewesen ware. Schon im Jahre 1493 fam es wieder zu den ärgerlichsten Zwistigkeiten. Die Unterstützung, welche ber Prätendent Perfin Warbeck beim römischen Könige Marimilian gefunden haben sollte, hatte Heinrich VII veranlaßt, allen Handel zwischen England und ben Staaten bes Königs zu verbieten. Durch diese Maßregel war das ganze englisch = flandrische Geschäft ben Sanseaten zugefallen,

welche nun zum großen Nachtheile der Londoner Tuchbereiter, Tuchhändler und Krämer die Ein= und Ausfuhr zwischen England und Flandern vermittelten. Hierüber aufgebracht unternahm im März des Jahres 1493 ein Volkshause einen förmlichen Angriff gegen den Stahlhof, drang in alle Pack=räume und Kammern, wohin man gerade gelangen konnte und plünderte diese aus. Als es den Hanseaten endlich glückte, die Notte zu verjagen und die Hosthore zu schließen, sührte eine neue Volksmasse einen zweiten Sturm aus, der vielleicht noch schlimmer als der erste geendet haben würde, wenn nicht der Mayor von London die Unruhestister mit bewassneter Macht auseinandergetrieben hätte.

Dieser Borfall scheint ohne erhebliche Folgen geblieben zu sein. Wenigstens hören wir nicht, daß von der hanseastischen Tagefahrt irgend welche Klage erhoben worden sei, was vielleicht darin seinen Grund haben mochte, daß eben damals Angelegenheiten ernsterer Art die ganze Ausmerksamkeit der Seestädte nach einer anderen Seite hingelenkt hatten.

Am 22. Mai 1481 war Christian I von Dänemark gestorben. Die seindselige Gesinnung, welche dieser Fürst wähsend seiner ganzen Regierungszeit gegen die Hansa gehegt und zu wiederholten Malen bethätigt hatte, war auch auf seinen Sohn und Nachfolger Johann übergegangen. Alls Hamptursache der Abneigung des Letzteren gegen die Seestädte darf man wohl das Verhältniß betrachten, in welches dieselben zu Schweden getreten waren.

Das schwedische Reich gehörte bereits seit Langem nur noch dem Namen nach zur skandinavischen Union. Durch

Die Schlacht auf dem Brunkeberge, wo die Schweden unter ihrem Reichsverweser Sten Sture am 10. Oftober 1471 ben glänzenden Sieg über Chriftian erfochten hatten, war die Herrschaft der Dänen dort fast vollständig gebrochen worben. Sten Sture besaß Umficht und Berechnung genug, um bem Könige Christian einen Schein von Dberherrlichkeit zu laffen; bem fast fürstlichen Unsehen des Reichsverwesers vermochte aber Dänemark nicht ben geringsten Abbruch zu thun. Alls nun Johann ben Thron bestieg, schien in biesen Ber= hältniffen eine Aenderung eintreten zu wollen: Sten Sture verstand sich im Jahre 1483 zur Huldigung bes neuen Königs und durch den Calmarschen Reces von eben jenem Sahre ward festgesett, daß die Reiche "zusammen bleiben sollten in ewigem Frieden, Liebe und Verbündniß unter einem Herrn und Könige zu ewigen Zeiten." Indessen von einem dauernben Einverständniß mit Dänemark war man in Schweben eben so weit entfernt wie von einer vollgültigen Unerkennung ber Herrschaft des fremden Königs. Die neue Union bestand nur "auf dem Papiere,"325 und wenn es Johann auch im Jahre 1497 gelang, burch Waffengewalt einen Schimmer von Macht im Schwedenreiche um sich zu verbreiten, so beburfte es boch nur des einen unglücklichen Tages bei Semmingstedt, um abermals die Union zu lösen. Kaum war Die Nachricht von bem benkwürdigen Siege, welchen die Dit= marschen am Valentinstage, ben 17. Februar 1500 über bie vereinten Danen und Schleswig = Holfteiner erfochten hatten, nach Schweben gebrungen, als auch hier sofort bem Könige ber Gehorsam aufgesagt wurde. Vergebens suchte noch Jo=

hann bald auf friedlichem bald auf feindlichem Wege die Schweden zur Umkehr zu bewegen; nur mit Mühe erlangte er im Jahre 1509 vom schwedischen Neichstrathe das Zugesständniß einer jährlichen Geldrente von 13,000 Stockholsmer Mark. 326

An allen diesen nordischen Angelegenheiten hatten Einzelne der hanseatischen Städte den lebhaftesten Antheil genommen. Als die natürlichen Feinde der skandinavischen Union hielten Lübeck und seine Genoffen sich berufen, jeden Gegner Dane= marks fraftig zu unterstüten, und mit voller Sicherheit durfte baber Schweden vom ersten Hugenblicke seiner Erhebung an auf den Beistand der Seeftädte rechnen. Durch ihre Vermittlung war Sten Sture unabläffig mit Proviant und Waffen versorgt worden trot der eindringlichen Ermahnung, welche schon Chriftian I an den Lübecker Rath gerichtet hatte, dafür zu forgen, daß der Sache der aufrührerischen Schweden von den deutschen Städten fein Vorschub geleistet würde. 327 Immer neue Schiffe waren von den hanseatischen Kaufleuten nach den schwedischen Säfen befrachtet worden, und wenn= gleich manches ihrer Fahrzenge von den königlichen "Ausliegern" aufgefangen sein mochte, fo war boch im Ganzen dieser Handelsverkehr zu gewinnreich und der Wunsch den Schweden zu nüten zu lebhaft, als daß die Städte sich durch einzelne Verlufte hatten abichrecken laffen.

Da keine Worte mehr helfen wollten, so sah sich Johann endlich genöthigt, zu dem alten Mittel seine Zuslucht zu nehmen, welches hundert Jahre früher bereits König Erich angewandt hatte: er trat mit den Hollandern und Brabantern, den Feinden der Hansa in Verbindung, öffnete ihnen den Sund und versprach ihnen große Handelssreiheiten und Vorzrechte. 328

Auf diese Herausforderung antwortete Lübeck mit einer offnen Kriegserklärung. Schon am 14. Oftober 1509 schloffen die beiden Lübecker Rathsherren Meßmann und Bomhover in Stockholm ein Bündniß mit dem schwedischen Reichsrathe ab; feche Monate später am 21. April 1510 erließ die Stadt ihren Kehdebrief an König Johann und noch in demfelben Jahre eröffnete fie in Gemeinschaft mit Wismar, Rostock, Stralfund und Lüneburg ben Kampf gegen Danemark. Die Inseln Bornholm, Langeland, Moen und Laland wurden verheert, die königlichen Schiffe, wo sie sich zeigten, genommen. Das folgende Jahr begann freilich unglücklich für die verbundeten Städte: am 5. Juni erschienen die Danen vor Wismar, nahmen vierzehn Schiffe, die auf der dortigen Rhebe lagen und brannten die Borftädte nieder. Dagegen rächten sich die Lübecker bald darauf durch einen Angriff auf die königliche Flotte bei Bornholm so wie an einer hollandischen Handelsflottille, welche sie auf der Höhe von Danzig bei Hela antrafen und welche theils zerftört, theils ihrer La= dungen beraubt wurde. Mit Ablauf bes Jahres gab fich endlich von beiden Seiten der Wunsch nach Frieden fund; am 22. November 1511 fam in Flensburg eine vorläufige Berabredung zu Stande; Jahrs barauf schloß Johann in Malmö mit Schweben einen Waffenftillstand, mit ben Städten einen Frieden ab, welcher den Letteren ihre alten Bollfreiheiten und Nechte wiedergab und sie zugleich verpflichtete, als Schabenersatz die Summe von 30,000 Gulben in zwölf jährlichen Terminen an Dänemark auszuzahlen. 329

Aber die Hoffnungen, welche man an diese Malmöer Verträge knüpfen mochte, gingen nicht in Erfüllung. Nachdem Johann im Jahre 1513 gestorben war, folgte ihm auf dem dänischen Throne sein Sohn Christian II, ein Kürft von hohen Gaben und durchgreifender Willenstraft, beffen ungestümer Sinn jedoch nur zu bald wieder im Norden alle feindseligen Gewalten herausbeschwor und hier einen Rampf anfacte, der ihn schließlich Reich und Krone kostete. Wohl gelang es ihm im Jahre 1520 durch einen fiegreichen Feld= jug in Schweben eine fast unumschränkte Herrschaft anzubahnen; indeß die Schreckenstage des von ihm angeordneten Stockholmer Blutbades verdüfterten bald ben Glanz jenes Unternehmens und machten es dem jugendlichen Guftav Wafa möglich, Schweden von dem fremden Joche zu befreien und das Reich für immer von Dänemark zu trennen. Alls Chri= ftian bann zur Befestigung seines Ansehens im eigenen Lande Hand an die Vorrechte des Abels legte, um fo das Bolf für sich zu gewinnen; als er es selbst nicht verschmähte, die Reformation in Danemark zu befördern, um durch fie ben Einfluß der Kirche zu brechen, da schuf er sich auch hier an dem gereizten Abel und der Beiftlichkeit zwei so mächtige Gegner, daß er fich binnen Aurzem außer Stande fah, Die Krone gegen ihre Angriffe sicher zu stellen. Im April 1523 verließ Christian Ropenhagen und begab sich nach den Nieberlanden zu seinem Schwager dem Kaiser Karl V. Dort hoffte er Gulfe zu finden, um demnächst als Sieger in seine

Hauptstadt zurückfehren zu können. Und wohl sah er sie wieder, aber erst nach Verlauf von neun verhängnisvollen Jahren und nicht als Sieger, sondern als Gesangener seines inzwischen zum Könige erwählten Oheims Friedrich, welcher den entthronten Neffen im Jahre 1532 zu einer Verhandelung nach Kopenhagen zu kommen verleitete, ihn dort aber trotz des zugesagten sicheren Geleites verhaften und nach Sonderburg absühren ließ.

Wir stehen hier an bem Eingange bessenigen Zeitraumes, in welchem die Hansa sich noch einmal berufen sah, ihren ganzen Einfluß auf die skandinavischen Angelegenheiten zur Geltung zu bringen und wo noch einmal Lübeck als Borort des Bundes eine Thätigkeit und Entschlossenheit zeigte, welche an die glänzendsten Zeiten seiner Vergangenheit erinnerte.

Die ersten Schritte zu bieser Machtentwicklung hatte bie Reichsstadt schon während der Regierung Christians II gethan, dessen Feindseligkeiten Lübeck nur dadurch entgegen zu wirken wußte, daß es die Pläne seiner beiden Hauptgegner unterstützte. Deshalb hatte der Lübecker Nath sich im Jahre 1519 des Flüchtlings Gustav Wasa so mannhaft angenommen und hatte dessen Auslicserung an Dänemark auss Entschiedenste verweigert. Deshalb war Lübeck bald darauf mit dem Oheim Christians, dem Herzoge Friedrich, in Verbindung getreten, hatte im Jahre 1522 seine Flotte vor Kopenhagen gelegt und hatte offne Fehde gegen Christian begonnen. Und als endlich der unglückliche Fürst sein Reich verlassen, Schweden unter Gustav Wasa seine alte Selbstständigkeit erlangt und Herzog Friedrich den dänischen Königsthron bestiegen hatte,

ba burften Lübeck und seine Verbündeten sich wohl rühmen, daß hauptsächlich durch ihre Mitwirkung das skandinavische Unionswerk vernichtet und einer neuen Ordnung der Dinge Bahn gebrochen war. Es kam nun die Zeit, wo das Haupt der Hanse sich anschiekte, die Früchte dieser Anstrengungen einzuernten und hierbei wird es nöthig sein, einen Blick auf die damaligen inneren Verhältnisse der Stadt zu werfen.

Unter den norddeutschen Städten ist Lübeck eine der letzten gewesen, welche von den Bewegungen der Resormation erzgriffen wurde. Die ersten Versuche, der neuen Lehre hier Eingang zu verschaffen, fallen in die Jahre 1523 und 1524, blieben aber ohne Erfolg, da der Rath sowohl als auch das Lübecker Domcapitel allen Aenderungen im Kirchenwesen den nachhaltigsten Widerstand leisteten. Die einzelnen evangelisschen Prediger wurden aus der Stadt gewiesen, lutherische Schriften ließ man auf dem Markte durch den Büttel versbrennen, und wenngleich unter den Einwohnern sich allemählig eine große Hinneigung zu den Ansichten des Wittensberger Resormators kund gab, so vermochte dieselbe doch bis zum Jahre 1529 nicht zum Durchbruch zu sommen.

Da traten Verhältnisse ein, welche den Nath zur Nachsgiebigkeit zwangen. Durch die Theilnahme Lübecks an den nordischen Kriegen der letzten Jahre war die Stadt in solche Geldverlegenheiten gekommen, daß der Nath sich genöthigt sah, die Steuern zu erhöhen. Eine derartige Maßregel aber bedurfte der Zustimmung der Gemeinde und diesen Umstand benutzte nun die Bürgerschaft, um die gewünschten Aendes rungen im Kirchenwesen durchzuseten. Ein Ausschuss von

acht und vierzig Personen, welcher mit dem Nathe in Vershandlung trat, brachte diesen dahin, daß im Jahre 1529 zwei der ausgewiesenen Prediger zurückerusen wurden und Jahrs darauf wenigstens in einer der Stadtsirchen die Ausstheilung des Sakramentes in beiderlei Gestalt erlaubt ward. Nach diesen Zugeständnissen gab auch der Bürgerausschußseine Einwilligung zur Erhebung der neuen Steuern. 330

Aber damit war die Sache nicht abgethan. Denn wie es in Zeiten politischer und religiöser Gahrung in einem Staatswesen zu geschehen pflegt, so bienten biese ersten Zugeständnisse des Nathes nur dazu, um die von haß und Mißtrauen gegen das bestehende städtische Regiment erfüllte Bevölkerung zu immer ungemessenern Forderungen anzutrei= ben und binnen Aurzem erhob sich aus der Mitte der Gemeinde eine Partei, deren Absichten unverkennbar dahin gingen, sich den alleinigen Besitz der obersten Gewalt zu verschaffen. Noch im Jahre 1530 trat an die Stelle der Achtundvierziger ein Ausschuß von vierundsechszig Männern als ständiges Collegium, dem bald ein weiterer Ausschuß von hundert Bersonen bei= geordnet ward, um fo die Gemeinde nach allen Seiten zu vertreten. Raschen Schrittes ging man nun an eine vollständige Alenderung im Kirchemvesen und im Staate, neue Prediger wurben berufen, die Messen abgeschafft, die Klöster zum Theil in Ur= menhäuser verwandelt, an jeder Kirche wurden Gotteskasten "für die Armuth und die Kirchendiener" errichtet, zu denen das Cavitel einen großen Theil seiner Einfünfte hergeben mußte. Daneben verlor der Rath immer mehr an Macht und Einfluß und wagte nur selten den Nebergriffen der Vierundsechsziger entgegenzutreten.

Unter den hervorragenden Mitgliedern des Nathes, welche ihrer strengkatholischen Gesinnung wegen am Entschiedensten diesem Ausschwunge der Dinge widerstrebten, wird neben dem Bürgermeister Plönnies vornehmlich dessen Amtsgenosse Niscolaus Brömse genannt.

Die Brömses waren ursprünglich im Lüneburgischen zu Saufe. Im Jahre 1477 wurde Beinrich Bromfe, ber Enkel eines Lüneburger Rathsherrn, zu Lübeck in den Rath gewählt und starb daselbst als Bürgermeister im Jahre 1502. Deffen Sohn war Nicolaus Brömse, "ein von Natur frommer Mann, der ob er wohl seinen Verhältniffen gemäß sich prächtig gehalten, doch gegen männiglich freundlich und ehr= erbietig gewesen, daher ihn auch die Gemeinde sehr lieb ge= habt." Im Jahre 1514 wurde Bromfe in den Rath gewählt und wird bereits fünf Jahre später zur Zeit, wo Gustav Wasa sich in Lübeck befand, als Bürgermeister aufgeführt. Nach der Angabe ber schwedischen Schriftsteller foll Riclas Bröms es damals gewesen sein, welcher sich hauptsächlich des jungen Wafa angenommen und ihn mit Rath und That unterftüt habe. Beim Beginn ber reformatorischen Bewe= gungen trat bann Brömse als entschiedener Gegner aller Neuerungen auf; zu wiederholten Malen suchte er durch sein perfönliches Erscheinen den Unruhestiftern gegenüber Geset und Ordnung zu wahren; durch seinen Bruder ben Doctor Brömse erwirkte er sogar im Jahre 1530 vom Kaiser Karl V ben drohenden Befehl, daß der Ausschuß der Vierundsechs= ziger aufgelöst und die lutherische Lehre in Lübeck wieder ab= geschafft werden sollte. Indeß sein Einfluß im Nathhause wie bei der Bürgerschaft war bereits gebrochen und das kaiserliche Mandat diente nur dazu, um die Gemeinde mit neuem Argwohne gegen den Rath zu erfüllen. Als dieser endlich sich bequemte, am 18. Februar 1531 die Hand zum Bertrage mit der Bürgerschaft zu bieten; als Tags darauf am Sonntag den 19. Februar von allen Kanzeln herab gedankt ward für den Bergleich, der zwischen Rath und Gemeinde abgeschlossen war und der beide zur Ausrechterhaltung aller neugetrossenen Einrichtungen verpslichtete, da sühlte Brömse wohl, daß seines Bleibens seht nicht länger in der Baterstadt sein dürse. In Gemeinschaft mit Plönnies verließ er am Osterabend heimlich Lübeck, um sich zunächst nach Mecklenburg zum Herzog Albrecht zu begeben. Von dort zog Brömse später nach Brüssel an den kaiserlichen Hos.

In den Vordergrund der Bewegung tritt von nun an Jürgen Wullenwever, der bereits seit dem April 1530 eins der thätigsten Mitglieder der Vierundsechsziger gewesen war und erst jüngst als einer der vier Wortsührer der Bürgersschaft den Vergleich mit dem Nathe abgeschlossen hatte.

Die früheren Lebensverhältnisse Wullenwevers sind in tieses Dunkel gehüllt. Er ist angeblich im Jahre 1492 oder 1493 geboren, wahrscheinlich in Hamburg, wo sein Bruder Joachim seit dem Jahre 1528 als dritter Oberalter des St. Katharinen Kirchspiels eine hervorragende Stellung bei der dortigen Bolkspartei einnahm. Dort kommt auch ein Kausmannsgeschlecht dieses Namens schon im vierzehnten Jahrshunderte vor. 332 In Lübeck, wo weder Jürgen Wullenwes ver, noch sonst ein Glied seiner Familie ein Grundstück bes

seffen hat, taucht sein Name zum erstenmale im Jahre 1530 auf, bei Gelegenheit seiner Wahl in den Bürgerausschuß und wird er hier als Kausmann ausgeführt. 333 Durch die neue Nathsordnung vom Jahre 1531, welche die Zahl der Mitglieder des Rathes von siedenzehn auf vierundzwanzig erhöhte und die Wahl derselben in die Hand der Gemeinde legte, wurde dem Einslusse Wullenwevers ein weites Feld eröffnet, und wenngleich noch zwei Jahre vergingen, ehe er in den Nath selbst gewählt ward, so blieb er doch von nun an schon unausgeseht im Vordertressen der Geschäfte und war vornehmlich einer der Leiter der auswärtigen Angelegensheiten, welche um jene Zeit durch die nordischen Beziehungen eine besondere Wichtigkeit erlangt hatten.

Die Haupt-Interessen Lübecks und der Hansa drängten sich damals in dem einen Punkte zusammen, die Niedersländer, welchen durch Johann I und Christian II ein für die Seestädte so gefährliches Uebergewicht auf der Ostsee eingeräumt war, von dort wieder auszuschließen. Um dies zu erreichen, glaubten die Städte am sichersten zu gehen, wenn sie den König Friedrich I von Dänemark dazu bestimmten, den Holländern die Schiffahrt durch den Sund zu verwehren, was man um so leichter vom Könige zu erlangen hoffen durfte, da dieser in den Holländern, als den Bundesgenossen seines Gegners, des entthronten Christian, seine eigenen Feinde erkennen mußte. Zweimal ging Wullenwever daher im Jahre 1532 als "vom Nathe verordnet"334 mit einer Gesandtschaft Lübecks nach Kopenhagen, wo sich auch die Sendeboten Rostocks, Stralsunds und anderer Seestädte eingefunden

hatten, um ben König zu einem entschiedenen Auftreten gegen die Hollander zu bewegen. Indeß so sehr auch Friedrich die hohen Verdienste anerkennen mußte, welche Lübeck und dessen Genoffen sich burch die unermüdliche Befämpfung seines Neffen um die Befestigung seiner eigenen Herrschaft erworben hatten, so fürchtete boch ber vorsichtige Herr einestheils burch einen offnen Bruch mit den Niederlandern ihren Beschützer, den Raifer Rarl V zu sehr gegen sich aufzubringen, anderentheils lag die Beforgniß nahe, daß durch ein unbedingtes Eingehen auf die Plane ber Hanseaten benselben in Danemark zu viel Macht eingeräumt würde. Mochte Friedrich baher auch früher ben Seeftabten die sichere Zusage gemacht haben, daß ber "dänische Hellespont" den Hollandern gesperrt werden sollte, 335 so ging er doch späterhin nur theilweise auf die Wünsche ber Hanscaten ein und wußte sie, trot bes hestigen Auftretens Wullenwevers in Ropenhagen, mit ausweichenden Erflärun= gen und leeren Worten hinzuhalten, besonders von dem Augenblicke an, wo er sich ber Person Christians bemächtigt und sich so nach dieser Seite hin Ruhe verschafft hatte.

Die Triebseber dieser Politik war die alte Hinneigung Dänemarks zu Holland, welche man für den Augenblick zwar noch auf alle Weise den Hanseaten gegenüber zu verbergen suchte. Sie kam aber offen zum Borschein, als im April 1533 König Friedrich starb, ohne vorher die Thronsolge seinem Sohne Christian gesichert zu haben, und nun vom dänischen Neichsrathe, welcher sich einstweilen im alleinigen Besitze der Gewalt sah, ein förmlicher Allianzvertrag mit Marie, der Statthalterin der Niederlande, abgeschlossen wurde.

Das freilich hieß die Langmuth Lübecks auf eine zu harte Probe stellen. Hier hatte inzwischen Wullenwever das Heft felbst in die Hand genommen. Um 21. Februar 1533 war er in den Rath gewählt; am 8. Mai wurde er zum Bürgermeister ernannt und einige Wochen später, bald nach dem Tode Friedricks I, sinden wir ihn bereits in Kopenhagen, wohin er, wie Chytraeus sagt, "als sein eigener Gesandter"336 gegangen war, um den Reichsrath an frühere Verabredungen zu erinnern und ihn womöglich zur Theilnahme an dem Seekriege zu bewegen, welchen Lübeck so eben mit voller Krast gegen die Holländer eröffnet hatte. Aber darauf war nicht mehr zu hoffen; schon am 14. Juli wurden die Vollmachten für die dänischen Unterhändler ausgesertigt, welche später am 9. September das Bündniß mit der Statthalterin zu Gent abschlossen.

Vor Wuth fnirschend verließ Wullenwever nach einem Ausenthalte von zehn bis eilf Wochen die dänische Hauptsstadt und begab sich nach Lübeck zurück. Die Zeit, welche er in Kopenhagen zugebracht, hatte einen entscheidenden Einsstuß auf ihn ausgesibt. Denn es war ihm deutlich geworden, daß Dänemark sich in dem Zustande äußerster Schwäcke befand und daß sich sowohl in Folge des Zwischenreiches als auch durch die kirchlichen Bewegungen unter den verschiedenen Schichten der dortigen Bewölkerung ein Zwiespalt gebildet hatte, welcher im Falle eines auswärtigen Krieges jedem Feinde von vorneherein ein entschiedenes Uebergewicht verschaffen würde. Der Bürger war ausgebracht gegen den Albel, weil dieser sich den Vortheil der Kausmannschaft ans

maßte; argwöhnisch versolgte man den Reichsrath in seinen Bestrebungen, welche nicht undeutlich auf eine Beschränkung der städtischen Nechte und auf eine Wiedereinsührung der bischösslichen Ansprüche hinzielten. Namentlich hatten die beisden Bürgermeister Ambrosius Bogbinder in Kopenhagen und Jürgen Kock in Malmoe eine solche Abneigung gegen den Reichsrath, daß sie bie lebhasteste Schnsucht nach der Wiesdersehr der Herrschaft des gefangenen Königs Christian an den Tag legten. 338

Diese Umstände brachten den leicht erregbaren Bullenweder zu dem Plane, einen Kampf gegen Dänemark zu
wagen; er gedachte sich zum Herrn des Sundes zu machen,
um von dort aus der nordischen Welt seine Beschle zugehen
zu lassen, zugleich aber auch um die neuen kirchlichen Lehren,
so weit seine Macht reichte, zu beschüßen. Fast ein volles
Jahr verstrich noch, bevor Bullenwever an die Ausführung
dieses Unternehmens denken konnte. Verschiedene Ereignisse,
welche während der Zeit eintraten, trugen nur dazu bei, ihn
in seinen Absüchten zu bestärken.

Unter ben Vertrauten Wullenwevers, welche auf diese und andere seiner Entschlüsse nicht ohne Einsluß geblieben sind, werden ums zwei Personen genannt, der Doctor Oldensborp aus Hamburg, "ein Mann von reichen Kenntnissen, aber schlechtem Lebenswandel und unstillem Gemüthe", 339 welcher im Jahre 1533 zum Syndicus in Lübeck erwählt wurde, und vornehmlich der Schiffshauptmann Meier.

Marcus Meier ebenfalls aus Hamburg gebürtig, wo er ursfprünglich Grobschmid gewesen, hatte später nach manchen

abenteuerlichen Fahrten in Lübeck Ariegsdienste genommen und war hier durch seinen Muth und seine militärische Tüchtigkeit zu hohem Unsehen gelangt. Daneben lenkten sein keckes Unf= treten, sein glanzender Anzug, seine Jugend und Schönheit bald die Augen der jungen Bürgerfrauen auf ihn; eine Seirath mit der reichen Wittwe des fo eben verftorbenen Burgermeisters Lunte war rasch geschlossen und somit dem Hauptmann Mark die Aussicht auf ein sorgenfreies und ruhiges Leben eröffnet; um Pfingsten 1533 fand seine Hochzeit statt. Aber schon wenige Zeit darauf zog es den Neuvermählten wieder hinaus. Bei dem Kriege, welchen Wullenwever im Frühjahr 1533 gegen die Hollander unternommen, durfte Marr nicht fehlen; ein Geschwader wird seinem Befehl über= geben, und auf die Runde, baß an der englischen Rufte vier und zwanzig hollandische Rauffahrer lägen, segelt er mit fei= nen Schiffen in die Nordsee, bemächtigt sich zweier Hollander, welche englische Waaren geladen hatten, fieht sich aber bald barauf wegen Mangels an Lebensmitteln genöthigt, in England ans Land zu gehen. Kaum sind zwei Tage verstrichen, fo wird er hier angehalten, weil er keinen Geleitsbrief vor= zeigen kann, wird nach London gebracht und foll bereits in den Kerker geworfen werden, als ein wunderbares 3u= sammentreffen von Umftanden ihn nach Verlauf einiger Zeit statt in den Tower an den Hof von Windsor jum König Heinrich VIII führt, welcher den Lübecker Kriegsmann am 8. November zum Ritter schlägt, ihn mit ber goldenen Rette schmückt und ihm eine ansehnliche Summe Gelbes als Jahr= gehalt aussett. 340

Um den Schluffel zu diesen rathselhaften Begebenheiten zu finden, erinnere man sich, daß Heinrich VIII eben damals burch die Scheidung von seiner erften Gemalin Ratharina von Arragon und durch die Heirath mit Anna Boleyn in die feindlichste Stellung zum römischen Hofe und zum Kaifer Rarl V gerathen war. Das Bedenkliche biefer Lage rief nun in dem Könige den Gedanken hervor, mit einigen auswär= tigen Mächten, unter anderen auch mit ben Sansestädten ein Freundschaftsbündniß zu schließen, um so dem Raiser und bem Bapfte gegenüber nicht völlig isolirt bazustehen. 341 Ge= rade zur selben Zeit, wo ein berartiger Entwurf im engli= schen Kabinette ausgearbeitet wurde, traf Mareus Meier als Gefangener in London ein. Sofort verwandten fich die dortigen hanseatischen Kaufleute für ihn und setzten es zunächst durch, daß man aus Lübeck genauere Nachrichten über ihn einzog. Db bann Meier es ihrer weiteren Bermittlung ober seiner eigenen Gewandtheit zu danken gehabt hat, daß er bald barauf beim Könige Gnabe fand und baß Beinrich, statt den einflußreichen Lübecker Capitain zu bestrafen, ihn an sich heranzog, das Alles ist bis heute dunkel. Nur so viel läßt sich mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daß Meier fei= nen Aufenthalt in London und seine Bekanntschaft mit bem Könige, beffen Plane ihm nicht verborgen blieben, benutte, um Heinrich zur Theilnahme an dem Unternehmen Lübecks gegen Dänemark zu überreden. Die Antwort, die er hierauf vom Könige erhielt, lautete freilich zurückhaltend; indeffen zeigte sich dieser doch nicht abgeneigt, weitere Verhandlungen mit Lübeck anzuknüpfen und sprach zugleich den Wunsch aus,

daß zu dem Ende eine Gefandtschaft mit geeigneten Boll= machten an ihn abgeschickt werbe. 342

Co brachte Marcus Meier, als er im Januar 1534 wieder in Lübeck einzog, seinem Freunde Wullenwever statt hollandischer Siegstrophäen die Hoffnung zu einem Bundniffe mit der Krone England. Bald barauf langte ber Doctor Lee als Abgeordneter Heinrichs VIII in Deutschland an, wandte fich an Hamburg, Lübeck, Wismar, Roftock und Stralfund, wie der Lübecker Chronist fagt, "wegen einer Verbundnuß und Beipflichtung wider den Papft," 343 und hatte die Ge= nugthuung, zu sehen, daß noch im Frühjahre 1534 außer einer Hamburger Gefandtschaft auch brei Lübeckische Bevollmächtigte nach England abgingen, welche Letteren die von Meier angeregte Verbindung mit dem Könige nach Rräften zu betreiben suchten. Ein eigentlicher Bertrag fam freilich auch jett noch nicht zwischen Lübeck und dem vorsichtigen Heinrich VIII zu Stande; indeß ließ dieser sich boch be= wegen, ber Stadt im Monat August die Summe von 20,000 Goldgulden vorzustrecken. 344

Und damit war den Lübeckern für den Augenblick hinlänglich gedient. Denn der Krieg gegen Dänemark hatte bereits begonnen und machte einen großen Kostenauswand erforderlich, da der Feind sowohl zu Lande als auch zur See beschäftigt werden mußte.

Der ursprüngliche Plan Wullenwevers mag bahin gerichtet gewesen sein, Dänemark anzugreisen und zugleich ben holländischen Krieg fortzuseten. Noch im März bes Jahres 1534, wo durch die Vermittlung Hamburgs in dieser Stadt ein glänzender Congreß zu Stande gekommen war, an weldem nicht nur Wullenwever und die Abgeordneten ber Seestädte, sondern auch die Holsteiner und Niederländer sich durch ihre Gesandten betheiligt hatten, gingen die Forderungen der Letteren und die der Lübecker so weit auseinander, daß anfangs an einen friedlichen Vergleich nicht zu benken war. Hollander verlangten, daß das Meer jedem frei fein follte: "der Kaiser sei entschlossen, die freie Oftseefahrt der Nieder= länder aufrecht zu erhalten, ob es ihn auch vier ober fünf Rönigreiche fosten möge." Dagegen wollten die Lübeder Er= fat ihrer Schäben und wollten nur unter ber Bedingung davon abstehen, daß die Niederländer sich begnügten, nicht mehr als einmal des Jahres mit beladenen Schiffen und zwar ohne Stavelauter durch den Sund zu fegeln. Indeß Wullenwever ftand allein da mit seinen Vorschlägen; keine ber übrigen Städte wollte ihn unterftüten. Samburg brang auf Beilegung der Feindseligkeiten. Go mußte er benn end= lich die Hand zum Frieden bieten: ein Waffenstillstand auf vier Jahre kam zwischen Lübeck und den Niederländern zu Stande. 345

Nach diesen Vorgängen konnte Wullenwever desto unsgehinderter an den Krieg mit Dänemark denken. Reiter und Fußknechte wurden nun in Menge angeworben, alle Orslogsschiffe in Stand gesetzt. Die Führung des Heeres übernahm der Graf Christof von Oldenburg, ein Anverwandter Königs Christian II, der als solcher die Sache der Lübecker bereitwillig zu der seinigen machte, da Wullenwever noch immer vorgab, daß der ganze Feldzug nur der Besteiung des

gefangenen Königs gelte. Bei ben Seeftäbten zeigte sich ansfangs wenig Theilnahme für den Krieg, weil hier überhaupt ein heftiger Widerwille gegen die in Lübeck vorgegangenen inneren Bewegungen herrschte. Erst nachdem der Doctor Oldendorp, "das kleine Männchen, das aber groß war in der Schaltheit,"<sup>346</sup> seine Rundreise an den Ostseeküsten untersnommen und die Bürger zum Umsturz der alten städtischen Berfassungen angereizt hatte, schlossen sich die wendischen Städte den Lübeckern an und stellten Schiffe und Mannsschaften.

Mitte Mai nahmen die Feindseligkeiten ihren Anfang. Da König Christian auf einem dem Herzoge von Schleswigs Holstein zugehörigen Schlosse als Gefangener gehalten wurde, so begann man zunächst mit einem Einfalle in dessen Gebiete. Trittau ward besetzt, Plön gebrandschaßt, das Kloster Reinsbeck verbrannt, Segeberg belagert. Auch Eutin wurde genommen, weil man in Lübeck auf die Güter des Hochstistes Ansprüche erhob. An Widerstand war so leicht nicht zu denken, da die Holsteiner sich keines Angrisss vermuthet hatten und weil überhaupt das ganze Unternehmen so geheimnisvoll betrieben war, daß selbst in Lübeck fast Niemand außer den dortigen Gewalthabern den eigentlichen Zweck dessenbannte.

Am 19. Juni ging auch die Flotte unter dem Beschle des Grasen Christof von Travemunde aus in Sec. Mit den beiden Bürgermeistern Bogbinder und Kock waren die nöthigen Verabredungen getroffen worden; Malmoe stand bereits in vollem Aufruhre und nachdem die Lübecker bei Stosweshoved, etwas nördlich von Copenhagen, gelandet waren,

brach es auch in Seeland furchtbar los. Die Schlöffer bes Abels wurden überfallen, der bischöfliche Hof in Nothschild geplündert und am 16. Juli öffnete Copenhagen dem Grasen die Thore. Ganz Seeland und Schonen so wie Laland, Langeland und Falster hulbigten wieder dem gefangenen Könige. 348

Alber während hier die glänzendsten Ersolge das Unternehmen Wullenwevers frönten, sah er sich daheim plötlich vom Glück verlassen. Nachdem sich der erste Schrecken der Holsteiner gelegt, hatte Herzog Christian sosort die ganze Kraft des Landes so wie die Hülfe befreundeter Fürsten aufzgeboten, um den feindlichen Ueberfall zu rächen, und um demnächst sein Unrecht an den dänischen Thron sicher zu stellen. Bereits zu Ende Juni war Eutin wiedergewonnen, Segeberg befreit und Travennünde durch den erfahrenen Johann Nantzau besetzt. Dann trat eine kurze Wassenruhe ein, aber schon im August kam es zu neuen Feindseligkeiten und Mitte Oktober stand Herzog Christian mit seinem siegreichen Heere vor den Mauern Lübecks, jeden Augenblick bereit einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen.

Dazu wollten die Einwohner es indeß nicht kommen lassen. Eine Partei von Unzufriedenen, welche in Wullemvever den Haupturheber dieses Unglückes erkannten, sorderten jest nicht nur die Bürgerschaft zur Wiederherstellung der alten Versfassung auf, sondern vermochten auch den Nath, mit den Holsteinern neue Unterhandlungen anzuknüpfen. So kam am 17. November 1534 in dem nahegelegenen Stockelsborfzwischen dem Herzoge und den Lübeckern ein Friede zu Stande,

wonach den Letzteren zwar freigestellt wurde, den Krieg in Dänemark wegen Besteining Christians II fortzusetzen, doch sollten die Feindseligkeiten zwischen ihnen und Holstein ein Ende haben. 349 Inzwischen war auch in der Stadt ein völliger Umschwung der Dinge eingetreten. Schon sünf Tage vor dem Abschlusse des Stockelsdorser Friedens hatten die Vierzundschöziger so wie der Ausschuß der Hundert abgedankt; verschiedene der älteren Rathsherren, welche im Monate Märzdurch Bullenwever zum Austritte gezwungen worden waren, erhielten ihre Stellen zurück und das Regiment der Stadt lag wieder in der Hand des Nathes.

Don jenem Tage an fank das Ansehen Wullenwevers. Die Gemeinde, aus welcher er hervorgegangen und welche ihn gehoben hatte, verlor jeht jeden Antheil an der Herrschaft, mithin verlor auch er die Hauptstütze seiner Macht. Daß er aber diese Demüthigung der Bürgerschaft ruhig geschehen ließ, verringerte zugleich das Vertrauen, welches er srüher bei derselben genossen hatte. Seinen Gegnern wurde es von nun an nicht schwer, den Sturz des verhaßten Emporkömmslings allmählig herbeizusühren.

Wohl sah Wullenwever selbst sein Werk noch keineswegs als gescheitert an, zumal da Nath und Bürgerschaft in Lübeck sich eben jetzt von Neuem zur Fortsetzung des dänischen Krieges verpflichteten. Verhandlungen, welche er schon seit Langem mit einem norddeutschen Neichssürsten, dem Herzog Albrecht von Mecklenburg, angeknüpst hatte, um denselben zur Theilenahme an seinem Unternehmen zu bewegen, führten gleichsfalls gerade in diesem Augenblicke zu einem günstigen Ersolge.

Der Herzog, obgleich selbst ein eistiger Vefenner bes fathostischen Glaubens, ließ sich durch seinen Ehrgeiz zu dem Versprechen bestimmen, ein Hüsserps nach Dänemark zu schiesen, wogegen ihm von Wullenwever die Aussicht eröffnet wurde, daß er bei Lebzeiten Christians II Regent des Neiches und nach dessen Tode König von Dänemark werden sollte. 350 Auch noch vor Schluß des Jahres gelang es dem verwegenen Marcus Meier, welcher gleich nach der Vefreiung Lübecks mit einigen Fähnlein nach Schonen ausgebrochen war, dort Alles von Neuem in Bewegung zu bringen und sich im März 1535, nachdem er bereits selbst in Gesangenschaft gerathen war, durch List zum Herrn von Warberg in Halland zu machen, eben dessenigen Schlosses, welches man ihm als Kerfer angewiesen hatte.

Alber schon erhob sich im ganzen Dänenreiche eine immer mächtiger werdende Partei für den Herzog Christian von Holftein, der bereits im August 1534, noch ehe er Lübeck belagert, zu Horsens in Jütland die förmliche Wahl zum dänischen Könige entgegengenommen hatte. Schon war auch Gustav Wasa, der seine eigene Herzog Christian aufgetreten und hatte erklärt: "Man könne nicht leiden, daß die Lübecker die drei guten alten nordischen Neiche wie ihre Kramwaare seilböten."351

Unter folden Umständen glaubte Christian nicht zögern zu dürsen, seine Ausprüche auf den däulschen Thron mit den Waffen zur Geltung zu bringen. An der Spike seines Hecres zog er sosort nach Jütland und bemächtigte sich noch im De-

cember Aalborgs, wodurch die ganze Provinz zum Gehorsam gebracht wurde. Fast gleichzeitig rückten schwedische Hülfsvölker in Schonen ein, um hier die durch Marcus Meier aufgeregte Bevölkerung im Zaum zu halten. Am 13. Januar 1535 kam es unter den Mauern Helsingborgs zu einem Treffen, welches siegreich für die Schweden endete. Hier war es auch, wo Marcus Meier gefangen wurde. Im Monat März sehte dann ein Theil des holsteinschen Heeres unter Nanhaus Führung von Jütland nach Fünen über, schlug zwischen Odensee und Middelfahrt einen Hausen von aufgebotenen Bauern in die Flucht und zog darauf vor Alssen, um diese Feste zu belagern und zugleich von dort aus auf der ganzen Insel die Ordnung wieder herzustellen. 352

So brach unter Nüftungen und kriegerischen Borbereistungen aller Art das Frühjahr 1535 an, welches diese nordischen Wirren endlich lösen sollte. Einen Anblick wie damals hatte die baltische Welt seit Langem nicht dargeboten. Wähsernd bereits im Sunde und in allen dänischen Gewässern und Inselstraßen die Wimpel von zahlreichen hanseatischen Orlogsschiffen wehten, wurden in den Häsen von Lübeck, Rostock und Stralsund noch immer neue Kriegssahrzeuge ausgerüftet. Zu Ansang April schiffte sich Herzog Albrecht von Mecklenburg in Warnemünde ein mit seinem Hosstaate und seinen Landösnechten und Neitern, um nach Copenhagen überzusehen, wohin bereits früher der Graf Johann zur Hoya mit Neiterei und Fußvolk abgegangen war. Bald darauf brachte ein anderes Lübecker Geschwader von zehn Schiffen einen neuen Bundesgenossen stullenwevers, den Grasen Nis

folaus von Teflenburg mit seinem friegerischen Gefolge nach Künen und legte fich in den Middelfahrtsund, um die Verbindung zwischen der Insel und dem Festlande zu sperren. 353 Schon glänzte aber auch im Often bas schwarzweiße Banner der preußischen Flottille, welche der Herzog Albrecht von Breußen seinem Schwager bem Herzog Christian zu Bulfe sandte und zu Ende Mai vereinigten sich bei Gothland die bänischen und schwedischen Schiffe unter dem Oberbefehle bes fühnen Admirals Beter Stramm, um bemnächst gemeinschaft= lich die Feindseligkeiten jur Gee ju eröffnen. Richt minder regte es sich aller Orten auf bem Festlande und den dänischen Inseln, wo von Nah' und Fern in bunter Mischung die verschiedenartigsten Kriegsvölker zusammengeführt waren. In Mitland und vor Affens standen die holfteinischen Truppen, benen sich einige hessische Fähnlein angeschlossen hatten. Ein Theil von Künen und die übrigen Inseln waren besetht mit beutschen Landstnechten und Reitern aus Niedersachsen, Westfalen, Medlenburg und ben wendischen Städten. In Schonen hauften die Schweben; nur Malmoe und Landsfrona wurden noch durch deutsche Besahungen gehalten, und auf dem fernen Warberg saß Marcus Meier wohlverschanzt, mit Munition und Lebensmitteln von Lübeck aus hinlänglich versehen und dabei noch immer die hochfliegenoften Plane spinnend, durch welche er seinen Gönner Heinrich VIII zur Uebernahme von Warberg, Malmoe, Landsfrona, Helfingor und Copenhagen zu vermögen und so mit ins Spiel zu ziehen suchte. 354

Das erste feinbliche Zusammentreffen fand zur See statt. Auf ber Höhe von Bornholm geriethen am 9. Juni die ver-

einten dänischen, schwedischen und preußischen Flotten mit den Lübecker, Stralsunder und Rostocker Geschwadern in einen Kampf, welcher jedoch ohne weiteren Erfolg blieb, da bald nach Beginn des Treffens sich ein hestiger Sturm erhob, wodurch die Schiffe wieder auseinander getrieben wurden. Zu einer entschedenden Schlacht kam es erst zwei Tage später auf Künen bei dem Ornebirg unweit Assens, wo Nanhau durch sein Feldherrntalent und besonders durch die Trefslichseit seiner Reiterei und des Geschützes einen glänzenden Sieg über den Grafen von Hoya davontrug.

Die Folgen dieser Schlacht, bei welcher weder Wullenwever, noch der Graf Christof von Oldenburg noch Herzog Albrecht von Mecklenburg zugegen gewesen waren, machten sich bald bemerkbar. Es erfüllte sich das Wort, welches Wullenwever schon Jahrs zuvor, damals noch im vollen Siegen begriffen, gegen den Herzog Albrecht ausgesprochen hatte, "daß es leichter sei, Dänemark zu erobern, als zu behaupten." Denn nicht allein Künen, auch Seeland und Schonen verließen nach der Niederlage bei Ornebirg sosort die Sache des Bürgermeisters und huldigten ihrem neuen Könige Christian III. Nur Copenhagen, Malmoe und einige kleinere Städte versagten dem Könige die Huldigung und schieften sich zur Vertheibigung an.

Wullenwever stand jest am Ende seiner Laufbahn. Schon die nächsten Wochen raubten ihm den letzten Einfluß, welchen er bis dahin noch in Lübeck besessen hatte. Auf einem Hansatage, welcher am 10. Juli in Lüneburg eröffnet und bald barauf nach Lübeck verlegt wurde, nahmen die Abgeordneten

von Danzig, Köln und Bremen keinen Anstand, ihren längst gehegten Unwillen gegen das Regiment des Lübecker Bürgers meisters offen auszusprechen. Die verschiedenartigsten Anstlagen, oft freilich recht kleinlicher Natur, wurden hier gegen Bullenwever und insbesondere gegen die Eigenmächtigkeit vorgebracht, mit welcher Lübeck seine Ansprüche den übrigen Bundesgenossen gegenüber habe durchsehen wollen. Nur einen schwachen Nückhalt fand die Stadt noch an Wismar, Nossteck, Stralsund, an Braunschweig und an Hamburg, welches in Gemeinschaft mit Lüneburg hier wiedernun das Geschäft der Vermittlung übernommen hatte.

Aus der Stille der selbstgewählten Verbannung tritt jest auch Nicolaus Brömse wieder hervor. Bereits im Sommer 1531 hatte er sich an den Hof Karls V nach Brüssel des geben, war von diesem zum Nitter geschlagen, bald darauf zum kaiserlichen Hofrathe ernannt und mochte von hier aus mit tieser Entrüstung aber ausmerksamen Blickes dem Lause der Ereignisse gesolgt sein, welche in raschem Wechsel über seine Baterstadt dahingezogen waren. Zest glaubte er, daß es an der Zeit sei, den Kaiser zu einem entschiedenen Sinssehel an Lübeck, dinnen einer bestimmten Frist alle Neuerungen abzustellen, Brömse und die übrigen verdrängten Nathöherren wieder in ihre früheren Aemter einzusehen, widrisgensalls die Stadt in die Acht gethan würde.

Während noch die Tagefahrt in Lübeck beisammen war, langte dieser Besehl bort an. Ein Ausschuß wurde sogleich zur Berathung über die Annahme des Mandates niedergeset.

Er entschied sich dafür, daß den Vorschriften des Reichsfammer= gerichts unbedingt Folge zu leisten fei. Schon am 16. August dankten die neugewählten Nathsmitglieder ab, mit Ausnahme Wullenwevers, welcher gerade in jenen Tagen in Staats= geschäften nach Mecklenburg gereist war. Am 26. August leistete die Gemeinde dem Rathe, als der ordentlichen Obrig= feit, das Versprechen der Treue und des Gehorsams, wogegen sich dieser veryflichtete, die Lehre des Evangeliums in der Stadt und beren Gebiete unverändert bis auf ein fünftiges Concil zu laffen; und zwei Tage später, am Sonntag ben 28. August hielt Bromse in Begleitung ber Gesandten von Köln und Bremen und zahlreicher Freunde seinen feierlichen Einzug in Lübeck. Inzwischen war auch Wullenwever von seiner Reise zurückgekehrt und hatte bald erkannt, daß ein Widerstand gegen die neue Ordnung der Dinge nicht rath= sam sei. Er folgte bem Beispiele seiner Amtsgenoffen und dankte ab. Alls Entschädigung wurde bem gefturzten Burgermeifter die Anwartschaft auf die Amtmannsstelle in Bergeborf zugefagt; damit hoffte man ihn zufrieden geftellt zu baben. 358

Alber wo hätte ber Mann Nuhe finden sollen, der erst unlängst den Fuß zur Herrschaft diesseits und jenseits des Sundes angesetzt und sich vermessen hatte, zweien Königen den Fehdehandschuh hinzuwersen, um Standinavien Gesetzt vorzuschreiben. Noch war troß mannigfacher Unterhandlungen ein Friede zwischen Lübeck und dem Dänenreiche nicht sests gestellt; noch hielten sich in Copenhagen der Graf von Oledenburg und Herzog Allbrecht. Die Bersuchung lag daher

für Wullenwever nahe, durch eine neue Schilderhebung von Lübeck aus die beiden Fürsten zu unterftügen. Db ein folder Plan wirklich in ihm aufgekommen, bleibt ungewiß wie auch der Zweck der Reise, welche er im Herbste 1535 nach dem Lande Habeln unternahm. Dort standen damals einige Haufen Landsfnechte unter dem Befehle bes Hauptmanns Abelacker, welche im Namen des Grafen von Oldenburg zusammen= gebracht waren. Bu benen machte Wullenwever sich auf, wie es heißt, um mit ihnen zu unterhandeln. Seine Freunde hatten ihn von dieser Reise abzuhalten gesucht, weil sein Weg ihn burch das Gebiet des Erzbischofs von Bremen, eines feiner heftigsten Gegner führte. 359 Jedoch dem unbesonnenen Manne war nicht zu rathen. Kaum hatte er bas Gebiet des Erzbischofs berührt, als er auch sofort verhaftet und auf bas Schloß Nothenburg geführt wurde. Umsonst verwandte fich der König Heinrich VIII beim Hamburger und Bremer Rathe fo wie beim Erzbischof, um die Freilassung Wullenwevers, seines "getreuen und geschätzten Freundes" zu er= langen. 360 Als sein Bruder Joachim, der damals Rathsherr in Samburg war, ben Erzbischof um die Grunde ber Ber= haftung befragte, erhielt er von diesem furz zur Antwort, daß Jürgen Wullenwever, ber vorfählich und muthwillig wider Gott, den Kaiser und die geistliche Obrigkeit zu Lübeck gehandelt und ohne Geleit in feinem Lande übernachtet habe, von ihm als Fürsten bes Reiches gefangen genommen sei, und daß die weiteren Gründe der Berhaftung feiner Zeit an den Tag kommen follten. 361

Es wurde nun jenes peinliche Verfahren gegen Wullenwever

eingeleitet, welches bei Vielen schon bamals eine solche Theil= nahme wedte, daß selbst Maria die Regentin der Niederlande fich veranlaßt fah, wenigstens die Ueberantwortung bes Gefangenen an einen kaiserlichen Statthalter zu forbern, um ihn fo vor ein würdigeres Gericht zu bringen. 362 Aber die zahlreichen Geg= ner bes innaft noch allgemein gefürchteten Bürgermeisters woll= ten jest, wo ihnen die Gelegenheit zur Rache geboten war, von feiner Schonung etwas wiffen. Gine Reihe von Bekenntniffen, die Wullemwever theils freiwillig, theils auf der Folterbank abgab, wurden von seinen Feinden ausgebeutet, um ihn als todeswürdigen Berbrecher hinzustellen. Da der Erzbischof von Bremen als geistlicher Herr seine Hand zu dem blutigen Gerichte nicht bieten wollte, fo übergab er ben Gefangenen im Frühighre 1536 seinem Bruder dem Herzog Beinrich von Braunschweig, welcher ihn von Rothenburg auf sein Schloß Steinbrück führen ließ. Die Gefandten Lübecks und bes Königs Christians III erhoben nun die Anklage. Am 24. September 1537 wurde Wullenwever auf dem Richtplage bei Wolfenbüttel enthauptet, sein Leib demnächst geviertheilt und auf vier Räber gesteckt. 363

Ein Zeitgenosse bieser Begebenheiten Hermann Bonnus der Lübecker Superintendent läßt sich über Wullenwever solsgendermaßen aus: "Es ist Jürgen Wullenwever von Natur nicht ein ungeschickter Mann gewesen, wenn er es zum Besten hätte brauchen können; denn es sind die vornehmsten und größten Gebrechen an ihm gewesen, daß er ganz unbeständig war in dem was er sich vornahm und daß er jedem seiner Unhänger Glauben schenkte dazu aber im Rathe Niemanden

für gut hielt, und wollte Alles nach seinem Kopfe haben und hat dem Marcus Meier mehr gehört und gesolgt, denn was der ganze Nath für gut ansah, deshalb hat er zum Letten gröblich anlausen müssen. Es ist dies Exempel der Obrigsteit und sonderlich den Bürgermeistern in den Städten wohl zu merken, darum sie gewarnt und gelehrt werden, daß sie mit den ordentlichen erwählten Rathsherren in allen das Resiment belangenden Sachen sich berathen und nicht durch leichtsertige lose Leute außerhalb des Nathes überreden und verführen lassen, als dem Jürgen Wullenweder von Marcus Meier widerfahren ist, denn es können solche unordentliche Praktisen und Nathschläge endlich nicht wohlgerathen."

Alls Wullenwever gerichtet wurde, war die Rube in Da= nemark hergestellt. Am 14. Februar 1536 hatte Chriftian III mit Lübeck einen Frieden abgeschlossen, welcher die Stadt ver= pflichtete, ben Feinden des Königs keinen weiteren Vorschub zu leiften, wogegen ihr die alten Handelsprivilegien gelaffen und ihr der Besitz Vornholms auf funszig Jahre eingeräumt wurde. Im Mai deffelben Jahres übergab Marcus Meier nach muthiger Bertheibigung fein Schloß Warberg ben Danen, erhielt für sich und die Seinigen freien Abzug, wurde aber dessenungeachtet von seinen Feinden vors Gericht gezogen und am 17. Juni nebft feinem Bruder Gert enthauptet. Schon früher hatte Malmoe capitulirt und am 29. Juli ergab sich auch Copenhagen. Die beiden fürstlichen Bertheidiger Graf Christof und Herzog Albrecht erhielten freien Abzug. Auch ber Bürgermeister Bogbinder wurde begnadigt. Der Doctor Oldenbory, welcher bald nach Wullenwevers Sturze Lübeck verlassen hatte, ging später als Prosessor der Rechte nach Marburg, wo er im Jahre 1567 gestorben ist.

So endete ein Unternehmen, dem von Aufang an weber Lübeck noch seine Verbündeten gewachsen waren. Es ist dies der lette Kampf der Hansa gegen Dänemark, der lette Waffengang, zu dem überhaupt die Städte sich entschlossen haben. Denn die politische Vedeutung des Bundes schwand von nun an mehr und mehr und damit ging auch seine Macht zu Grunde. Noch im Jahre 1558 wurde der fühne Plan entworsen, Livland sür die Hansa zu erobern; aber der Entwurf blieb unbeachtet; die alte Thatkrast war gebrochen. Einen Krieg, den Lübeck im Jahre 1563 gegen Schweden unternahm, mußte die Stadt sieben Jahre hindurch allein sühren, ohne bei den Bundesgenossen irgend welche Hülfe zu sinden. Von da ab wagte auch Lübeck sich nicht mehr in einen auswärtigen Kamps einzulassen.

Ungehindert fing Dänemark jetzt an, die "Goldgrube" seines Sundzolls in reichem Maße auszubeuten. Mit glückslichem Ersolge strebte Schweden nach größerer Selbststänzdigkeit. Für die holländischen Frachtsahrer gab es keine Schwierigkeiten mehr, in die Ostsee vorzudringen. Als die Städte im Jahre 1603 mit dem Czaren Boris Godunow in Unterhandlung traten, um ihre alten Privilegien in Nußeland wieder zu erhalten, wollte der Großfürst von dem Bestehen einer Hansan nichts wissen; nur den Lübeckern ertheilte er einen Freibrief. 361 In England ging seit dem Tode Heinzichs VIII für die Hanseaten ein Borrecht nach dem andern verloren und bald machte sich nun auch in dem nordischen

Handelsgebiete ber Umschwung geltend, welcher durch die Entdeckung der neuen Seestraßen und neuen Welten schon seit dem Ende des fünszehnten Jahrhunderts angebahnt war. Bor der allgemein veränderten Weltlage vermochte der mittelsalterliche Staat der Hansen nicht zu bestehen. Wohl rechnete man noch im Jahre 1603 mehr als sunszig Städte zum Bunde, aber nur vierzehn derselben betheiligten sich mit Sitz und Stimme und mit der Jahlung der Matricularbeiträge und höhnisch konnte damals bereits John Wheeler der alterssschwachen Hansa nachsagen, "die meisten ihrer Jähne seien ausgefallen, die übrigen säßen nur noch lose." 365

Als im Jahre 1630 bie Tagefahrt in Lübeck zusammenstrat, zeigte sich eine solche Theilnahmlosigseit unter ben Mitsgliedern, daß die drei Städte Lübeck, Hamburg und Bremen sich genöthigt hielten, ein eigenes Schuthbündniß unter sich einzugehen. Alle späteren Versuche, einen Vundestag nach alter Weise herzustellen blieben erfolglos. Die letzte Versammlung einzelner Städte fand im Jahre 1669 statt. Seitsdem hat Lübeck keine hanseatische Tagefahrt wieder in seinen Mauern gesehen.

Anmerkungen und Zufätze.



- 1) Napierski, Index corp. histor.-diplom. Livoniae I. No. 112.
- 2) Schaffarick, flavische Alterthumer, herausg. von Buttfe I. 466.
- 3) Ropell, Gefch. Polens I. 295.
- 4) Montalembert, Leben ber heiligen Glifabeth, überf. von Städtler 532 n. folg.
- 5) Dlugossi historiae Polonicae Lib. X. p. 109 seqq.
- 6) Boigt, Gesch. Preußens VI. 231 u. folg.
- 7) Ebendaselbst VI. 107 u. folg.
- 8) Chendaselbst VI. 195.
- 9) Lucas David, Preuß. Chronif, herausg. von Schüt VIII. 108.
- 10) Dlugoss Lib. X. 190 seqq.
- 11) Beigt VII. 48.
- 12) Chendaselbst 75 u. folg.
- 13) Lindenblatts Jahrbücher 218. Anmerkg. \*
- 14) Dlugoss Lib. X. 238.
- 15) Erläutertes Preußen, 42ftes Stück, Beschreibung ber Taunenberger Schlacht. Bogberg, Banderia Prutenorum in ben marfischen Forschungen VI.
- 16) Boigt VII. 97. Anmerkg. 4.
- 17) Lindenblatt 220.
- 18) Boigt VII 133 u. folg.
- 19) Lindenblatt 222 u. folg.
- 20) Chendaf. 239.
- 21) Boigt VII. 145 u. folg.
- 22) Chendaf. 215 u. folg

- 23) Lindenblatt 256.
- 24) Boigt VII. 559 u. folg.
- 25) Cbenbaf. 508.
- 26) Caspar Schüt, Preng. Chronif 1592. S. 145 n. folg.
- 27) Lindenblatt 289. 305. 307. 310. 314. Boigt VII. 504 u. ff. 743 u. folg.
- 28) Dlugoss Lib. XI. p. 465 seqq.
- 29) Schut, Preuß. Chronif, fünftes Buch.
- 30) Schut, am Enbe bes fiebenten Buches.
- 31) Riebel, zehn Jahre aus ber Geschichte ber Ahnherren bes Preuß. Königshauses. S. 33. 38. 279 u. folg.
- 32) Dahímann, Gefch. von Dänemarf II. 54. Suhm, historie af Danmark XIV. 22. Jahn, Danmarks politisk-militaire Historie under Unionskongerne. S. 7.
- 33) Die Bitalienbrüber, von Boigt, im hifter. Taschenb. v. Naumer; neue Folge, II. Jahrg. 1841.
- 34) Suhm XIV. 145.
- 35) Dahlmann, Gefch. von Danemark II. 63 u. folg.
- 36) Sartorins, urfundl. Gesch. bes Ursprungs ber beutschen Sanfe, berausg, von Lappenberg I. 161. Aumerkg. 1.
- 37) Grantoff, Lübeckische Chronifen I. 493 u. 494.
- 38) Chendafelbft I. 360.
- 39) Chendaselbst I. 362.
- 40) Cbenbafelbst 368 u. folg.
- 41) Boigt, Gefch. von Breugen VI. 54.
- 42) Suhm XIV. 343 u. folg., nebst ben bezüglichen Urfunden im Anhange.
- 43) Dahlmann, Gefch. von Danemark II. 72.
- 44) Grantoff, Lnb. Chronif I. 386.
- 45) Ebendafelbst I. 391.
- 46) Chendaselbst II. 614-663, wo ber ausführliche Bericht bes Chronisten Reimer Rock über ben Aufruhr in Lübeck enthalten ift.
- 47) Reimer Rock bei Grantoff II. 662 zählt bie 17 Rathoherren auf, welche im Jahre 1408 Lübeck verlassen haben. Germann Korner (bei Eccard, corpus historicum medii aevi II. 1193) giebt nur 14 berfelben an, Becker in ber Gefch. Lübecks I. 332 u. 333

führt 19 Rathoherren auf, bemerkt aber bazu, baß einige früher, andere später ausgezogen sind. Ueber Germann Korner s. die Abshandlung von G. Baig im fünften Banbe ber Abhandlg, ber Gesellsch, der Wissenschaft, zu Göttingen, die auch einzeln 1851 bei Dietrich erschienen ift.

- 48) Rorner p. 1193.
- 49) Grantoffs Chron. II. 475 n. folg.
- 50) Chendafelbst II. 11 n. folg.
- 51) Rorner p. 1202.
- 52) Rorner p. 1203.
- 53) Cbendafelbit p. 1215.
- 54) Beder, Gefch. von Lubed I. 342.
- 55) Grantoff II. 663.
- 56) Dahlmann, Gefch. von Dänemark III. 101.
- 57) Cbendafelbft III. 102.
- 58) Baig, Gefch. Schleswig = Holfteins I. 311.
- 59) Dahlmann, Befch. von Däuemark III. 107.
- 60) Grantoff II. 364.
- 61) Sartorins : Lappenberg, nrfundliche Gefch. ber Sanfa I. 86.
- 62) Lappenberg, hanseatisches Urfundenbuch, p. 144. 169. 170. 225. 238. 296. 313. 314. 347. 371.
- 63) Burmeifter, Beiträge zur Gefch. Europas im 16. Jahrh., aus ben Archiven ber Sanfestädte p. 106.
- 64) Berefmann, Stralfundifche Chronif 163.
- 65) Statt 1417 ift hier 1418 zu lefen. Grautoff, Lubeck. Chronif II. 20 u. folg.
- 66) Ebendaselbst II. 666.
- 67) Cbenbaf. II. 32.
- 68) Wurm, eine beutsche Colonie und beren Absall, I. Abtheilung: bie Gründung in Schmidts allg. Zeitschr. für Geschichte V. 246. Werdenhagen, de reduspubl. Hanseat. part. IV. cap. XI. p. 60. Nr. 73.
- 69) Werbenhagen 1. c. Dr. 75.
- 70) Chenbafelbft Mr. 72 n. 79.
- 71) Cbenbaf. Dr. 77.
- 72) Pardessus, collection des lois maritimes 11. 473.

- 73) Burmeifter a. a. D. 107.
- 74) Dahlmaun, Gefch. von Danemark III. 125.
- 75) Grautoff, Lübeck. Chron. II. 41 u. 42.
- 76) Dahlmann, Gefch. von Danemark III. 127.
- 77) Bei Korner p. 1276 heißt ber Ort Genzor, bei Rufus (Grantoff II. 42) Gefer; bei Ericus Olai (historia Succorum, edit. Messenius Lib. VI. p. 377) wird er Gegör genannt; in bem Lübecker Niederstadtbuche sindet sich beim Jahre 1358 der Name Ghego (Panti, Lüb. Zustände zu Ansang des 14. Jahrh. 216); in einer Urfunde vom Jahre 1431 wird der Name Geshore gesschrieben (Burmeister, Beiträge 174). Der Ort heißt jeht Geister, auf der Sübspige der Insel Falster. Burmeister bemerkt dazu, daß in älteren Zeiten die Abgeordneten der Städte gewöhnlich von Warnemünde zunächst nach Geister suhren und von dort nach Seeland übersetzen.
- 78) Dahlmann, Gefch. von Dänemark III. 129.
- 79, 80 n. 82) Grautoff, Lub. Chron. II. 45 n. 553: "De Schepe ut ber Baye unde van der Wysel." Korner p. 1281 nennt sie naves Baycales.
- 81) Korner fpricht von 36, Rufus von 46 Schiffen ber bavifchen Wiette, welche von ben Danen genommen feien.
- 83) Grantoff II. 555 u. Eriche hanseatenkrieg von Dreher, in Gabebusche Pommerschen Sammlungen heft I. 29. Anmerk.
- 84) Grantoff II. 44.
- 85) Barthold, Gesch. ber bentschen Seemacht, in Naumers histor. Taschenbuche, 3. Folge, 1. Jahrg. 1850. p. 421.
- 86) Suhm XIV. 143.
- 87) Grantoff II. 44.
- 88) Cbendafelbft II. 553.
- 89) Ebendaf. II. 45.
- 90) ..... unde leten by ber Denen Schepe also en Rerke vor ener Ring." Grantoff 554.
- 91) Dreyers Auffat in ben Pommerschen Sammlungen I. 29. Aumif.
- 92) Grantoff II. 554.
- 93) "To hand toghen be Denen up ere Seghel unde leten bregen an be Schepe ber Stebe." Grantoff II. 45. B. Wattenbach hat mich

barauf aufmerksam gemacht, daß hier statt "bregen" vielleicht "breben" zu lesen ist.

- 94) von Melle, gründl. Nachricht von Lübect S. 180.
- 95) Bommerfche Sammlungen I. 29. Annierf.
- 96) Detmars Chron, bei Grantoff II, 46 giebt bie Bahl ber gefalleuen Danen (?) auf 1300 an.
- 97) Boigt, Gesch. Preußens VII. 515.
- 98) Pommerfche Cammlungen I. 34.
- 99) Burmeifter, Beitrage 107. Note \*\*)
- 100) Röhler bei Willebrandt, hanseat. Chronif p. 206.
- 101) Chendaselbst p. 207.
- 102) Lappenberg, urfundl. Gefch. des hanseat. Stahlhofes in Loudon pag. 45.
- 103) Rufus zum 3. 1420 bei Grantoff II. 506.
- 104 n. 105) Lindenblatts Jahrb. S. 246. 255. 259. 300. 307. 314.
- 106) Rufus S. 540.
- 107) van Rampen, Gefch, der Riederlande I. 207.
- 108) Korner p. 1287 spricht von einem "portu regio Reveshol;" ber auch bei bem Fortsetzer Detmars vorfommt.
- 109) Grantoff II. 51 u. Rorner I. c.
- 110) Grantoff II. 56 n. Korner p. 1298.
- 111) Schleswig Golfteins Gefch. von Wait I. 337 n. folg.
- 112) Chendafelbst 334.
- 113) Erici Olai historia Suecorum, ed. Messenius p. 297.
- 114) Dahlmann, Gefch. von Dänemark III. 156.
- 115) Grantoff II. 69 u. Dahlmann III. 139.
- 116) Geijer, Gesch. von Schweden I. 204.
- 117) Dahlmann III. 159.
- 118) Grieus Dlai p. 332.
- 119) Geijer I. 208.
- 120) Grantoff II. 80.
- 121) Geijer I. 208.
- 122) Eriens Dlai 357 u. 358.
- 123) Beijer a. a. D.
- 124) Dahlmann, III. 172.
- 125) Grantoff II. 71.

- 126) v. Rampen, Gefch. ber Mieberlande I. 186 u. folg.
- 127) Grautoff II. 66.
- 128 n. 129) v. Kampen I. 205.
- 130) Grantoff II. 77, f. auch Index corp. histor. diplom. Livoniae I. 308. No. 1442.
- 131) Grantoff II. 83.
- 132) f. hanseatischen Reces vom Sahre 1412 in Pardessus collection des lois marit. II. 460.
- 133) Dahlmann, Gesch. von Dänemark III. 172, s. auch de Reedtz, répertoire des traités conclus par la couronne de Dannemarc pag. 46.
- 134) Dahlmann III. 173.
- 135) Cbenbafelbit 172.
- 136) Die Bitalienbrüber, von Boigt. a. a. D.
- 137) "Pirata factus ex rege" fagt Eriens Dlai von Erich p. 344.
- 138) f. den XVI. Artifel bes hanseatischen Recesses vom Sahre 1447 bei Barbeffus.
- 139) Grantoff II. 112.
- 140) Chendafelbst II. 88 u. Dahlmann III. 174.
- 141) Grieus Dlai p. 372.
- 142) Cbendaselbft p. 380.
- 143) Chendafelbst p. 388.
- 144) Beijer I. 220.
- 145) Die Gesch, bieser schwedischen wriege ist am besten zusammengestellt in Lehrbergs Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Gesch. Rußlands 163—236. Unter Anderen gedenkt anch Detmar gelegentlich dieser Kämpse, so 3. B. beim Sahre 1348 und 1349. Die Feste, um deren Besit der Krieg sich damals hauptsächlich drehte, hieß Orechowez und war von den Novgerredern auf der Insel Orechowe Detrow angelegt, eben dort, wo Peter der Große im Jahre 1702 Schlüsseldurg erbante. Der Name dieser Insel bedeutet so viel wie "Außinsel," und sindet sich in der schwedischen Benennung derselben "Nöteborg" wieder. Den letzteren Namen sinden wir auch bei Detmar (Grautoss I. 270), während ihm die russische Benennung undefanut zu sein scheint. Singegen führt er uns einen dritten Namen für diese

Feste an, welcher bei feinem anberen Chronisten vortommt. Er fagt nämlich, daß die Schweben gezogen wären "vor en Hus, bat Pefesar hetet unde in budeschen Noteborch." Pefesar ober Begesaar ift aber, wie Jacob Grimm mir gütigst mitgetheilt hat, die sinnische Uebersetzung von Ausinsel (pehkina die Aus, saari die Insel) und ist noch heute bei den Finnen des Vetersburgischen Gouvernements als Name für das neuere Schlüsselburg im Gesbranche.

- 146) Aeneas Sylvius Germania bei Schardius S. R. G. I. 232.
- 147) Michelsen, ber ehemalige Oberhof in Lübert und seine Rechtsansprüche.
- 148) Pauli, Lubeck. Buftande zu Anfang bes 14. Jahrh. p. 64.
- 149) Pert, Archiv der Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtsfunde VI. 526 n. 527. und Karanisn, Geschichte bes ruffischen Reichs, bentsche Uebersehung, Riga 1825. Th. V. 228 n. 229.
- 150) Grantoff II. 347.
- 151) Grantoff I. 367 u. 368.
- 152) Grantoff II. 25.
- 153) Der haufeatische Reces vom Sahre 1430 bestimmte, baß alle brei Sahre um Pfingften eine Tagefahrt in gubed abgehalten wersten sollte, f. Werbenhagen l. c. part. IV. cap. XI. p. 57.
- 154) Burmeifter a. a. D. 104.
- 155) Berrmann, Beitrage zur Gefch. bes ruffifchen Reiches 47 n. 48.
- 156) Arnot, lieflandische Chronif II. 162.
- 157) Wurm, eine beutsche Colonie 236 n. folg.
- 158) Köhlerische Sammlung zum Jahre 1427 bei Willebrandt 207.
- 159) f. Die Bappen im II. Bande von Cartorius Gefch. ber Saufa.
- 160) Burmeifter a. a. D. 28. Note \*\*\*)
- 161) Willebrandt 217.
- 162) Lappenberg, der Stahlhof 53 n. folg. Willebrandt 228.
- 163) Grantoff II. 383.
- 164) Restor, ruffische Annalen, herandg. von Schlöger III. 67.
- 165) Chendas. V. 140.
- 166) Mendelssohn, bas germanische Europa 444.
- 167) Grantoff II. 403.
- 168) Boigt, Gefch. v. Preußen VI. 142 n. 143 aus hanfeat. Receffen.

- 169) Burmeister a. a. D. 118 u. 119.
- 170) Cbendafelbft 92.
- 171) Lappenberg, hanseat. Urfundenbuch 276.
- 172) Chendaf. 391.
- 173) Raramfin V. 228.
- 174) Cartorius, Gefch. b. Sanfa II. 453.
- 175) Sanf. Urkundenb. 278, f. auch Willebrandt III. 104, wo die Summe fcon auf "1500 Marck Riges" erhöht ift.
- 176) Grantoff I. 343. Willebrandt 202.
- 177) Cartorius Gefch. b. S. II. 456.
- 178) Willebrandt 206.
- 179) Chendaf. 237. Röhler ad a. 1487.
- 180) Willebrandt, Urfundenanhang 100, wo aber statt 1564 bas 3. 1514 und statt 1484 bas Jahr 1494 zu lefen ist.
- 181) Willebrandt 237.
- 182) Karamfin VI. 209 u. folg.
- 183) Willebraudt 101. Urfund.
- 184) Karamfin VII. 64.
- 185) Wurm, eine bentsche Colonie; III. ber Abfall in Schmibts histor. Beitschrift VI. 392 u. folg.
- 186) Monumenta Livoniae antiquae II. Myenstädte Chronif p. 33.
- 187) Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv =, Esth = und Eurlands V. 224 und VI. 85 wonach sich noch bis zur Zeit der Resormation in Livsand Spuren vom heidnischen Gottesbienste erhalten haben.
- 188) Werner Rolevinck de Westphalorum situ, moribus etc. 1602. p. 118. — Pfalm 19. v. 5.
- 189) Arndt, liefland. Chron. II. 104.
- 190) Sigismundi Herbersteini commentarii rerum Moscoviticarum in Starczewski historiae Ruthenicae scriptores I. p. 75<sup>b</sup>.
- 191) Einen bankenswerthen Beitrag zur alteren Geschichte bes livlanbischen Abels bildet bas chronologisch-topographische und bas alphabetische Berzeichniß ber livländischen Orbensgebietiger in ben
  Mittheilungen aus bem Gebiete ber Gesch. Liv-, Cah- u. Eurlands VI. 429—523.
- 192) Boigt, Gefch. v. Preußen VII. 708.

- 193) Index corp. hist.-dipl. Liv. II. 4. Nr. 1834.
- 194) Reld, lieft. Hiftoria. Reval 1695. p. 154.
- 195) Mittheilgn, aus bem Gebiete u. f. w. II. 255 u. folg.
- 196) Chendaf. II. 262 u. folg.
- 197) f. das Berzeichniß der Rig. Erzbischöfe im Index corp. hist. II.
- 198) Mittheilgn. a. d. Gebiete u. f. w. II. 265 u. folg.
- 199) Kallmeyer, Gefch. ber Sabitsveränderungen bes Rigischen Domcapitels in den Mittheilungen ans dem Gebiete u. f. w. II. 199 u. folg.
- 200) Chendaf. 220.
- 201) Cbendaf. 232 n. folg.
- 202) Index corp. hist. I. Nr. 1606. 1607. 1608. 1610. 1632. 1640. 1644. 1646. etc.
- 203) Rallmeher, Gefch. u. f. w. 245.
- 204) Arndt, liefl. Chron. II. 137.
- 205) Chendaf. 139.
- 206) Bergmann, Gefch, bes Kantpfes zwischen Livlands Orden und ber Geiftlichkeit in Bergmanns Magazin für Ruflands Gefch.
- 207) Arnot, sieft. Chron. II. 156. Index corp. II. Nr. 2127.
- 208) Chendaf. 167.
- 209) Chendaf. 156 c.
- 210) Cbenbaf. 159.
- 211) Raramjin VI. 134.
- 212) Index corp. hist. II. bie zu Mr. 2325 gehörende Anmerkg.
- 213) Neber bas Geschlecht ber Plettenbergs f. Zeitschrift b. Bereins für Gesch. Westfalens VI. 349. u. ben Anff. von Seiberg über Plettenberg, welcher bennachst erscheinen wird, und welchen ber Bersasser mir gütigst schon jest zur Benugung mitgetheilt hat, und Osfar Kienig die Schlachten bei Maholm und Plessow, Niga 1848.
- 214) Index corp. hist. II. Mr. 2291.
- 215) Arndt, liefl. Chron. II. 183 ad a. 1520.
- 216 n. 217) Index corp. II. Mr. 2359.
- 218) v. Buffe, Berhandlungen über Livland auf dem Reichstage zu Worms im J. 1495, in v. Bunges und Pauckers Archiv für die Gesch. Liv z, Efth = und Curlands VI. 58—67.
- 219) Röhler bei Willebrandt 241. jum Jahre 1498.

- 220) Ueb. b. Berhaubign. Plettenbergs mit Schweben, Litthauen u. f. w. f. bas Rabere in ber angeführten Schrift von D. Kienit.
- 221) Arndt, liefl. Chron. II. 175. Später fcheinen nur Westfalen in Livland zugelaffen zu fein, ebendas. II. 250.
- 222) Rienit 38.
- 223) Cbendaf. 33.
- 224) Myeustädt 38. in Monumenta Livoniae II.
- 225) Strahl, Gefch. von Rugland II. 211.
- 226) Siegmund Freiherr von Berberftein, geschildert von F. Abelung 392 n. folg.
- 227) Kojalowicz hist. Lit. II. 295.
- 228) Statt Belmet muß bier Ermes fteben.
- 229) Raramfin VI. 243.
- 230) Index II. Mr. 2469 und Rienig 55.
- 231) Cbendaf. 52.
- 232) Cbendaf. 56 n. 57.
- 233) Relch 160.
- 234) Kienit 60: "Thomas horner (Ser. R. L. II. 385) fagt von Plettenberg: statura corporis erat procera ac plane heroica; vultus prae se fert nullam militarem ferociam sed eximiam quandam humanitatem. Die Büste Plettenbergs von Schwanthaler, welche in der Walhalla aufgestellt ift, zeigt ihn mit fühner Itblernase unter hober Stirn und mit einem schönen vollen Barte.
- 235) Diefen Umftand führt Rienig 50. ans handschriftl. Quellen an.
- 236) Arnot, liefl. Chron. II. 177.
- 237) Boigt, Gefch. von Preußen IX. 404.
- 238) Ranke, beutsche Gesch. im 3. b. Refor. Buch III. Rap. 4.
- 239) Gebfer, Gefch. ber Domfirche in Königsberg.
- 240) Luthers Briefe von de Wette II. 525 528.
- 241) Schüt, Preuß. Chron.
- 242) De Wette II. 649.
- 243) Baltifche Studien, 2. Jahrg. 1833.
- 244) »Erasmus Mandüvel zelo avitae religionis ardens.« Chytraci chronicon Saxoniae p. 287.
- 245) Brachmann, die Reform, in Livland, in ben Mitheilgu. a. d. G. ber Gefch. V. 23. Arubt, lieft. Chr. II, 185 u. 186. Anmertg. k.

- 246) Cornelius, ber Autheil Dufrieslands an ber Reformation 49.
- 247) Arndt a. a. D. 188. und Brachmann 32.
- 248) Brachmann 91.
- 249) Chenbaf. 59 u. 60.
- 250) Georg von Brevern hat die Berhandlungen gn Anjen n. Wolmar im 3. 1526 mitgetheilt in v. Bunges Archiv II. 93 130.
- 251) Brachmann 92, nach Grefenthals Chronif, bie mir leiber nicht zur Sand gewesen ift.
- 252) Brachmann 126.
- 253) Monumenta Liv. ant. IV. Urfunde Mr. 159.
- 254) Arndt, liefl. Chron. II. 174 u. 205.
- 255) Index corp. II. 98r. 2554.
- 256) Cbendaf. Dr. 3012 u. 3013.
- 257) Arndt, lieff. Chron. II. 194.
- 258) Verhandlg. zu Anjen u. Wolmar in v. Bunges Archiv II. bef. p. 118.
- 259) Raramfin VII. 198.
- 260) Ebendas. 247 n. a.
- 261) v. Abelung, fritisch-literar. Uebersicht ber Reisenben in Rußland bis 1700.
- 262) Civitates raro vi, aut impressione acriore expugnare, sed longe magis obsidione, homines fame aut proditione ad deditionem adigere solent; Gerberstein bei Starczewski I. 35 a.
- 263) Cbendaf. 35 b.
- 264) Cbenbaf. 35 a.
- 265) "Hora Ivan nostro Imperatore per il legger die molte istorie Romane, et altre, della quali e molto studioso et anco contigliato da molti capitani Thedeschi e Polachi fuorosciti si ha dato ad ogni avvantaggio ad imitatione di Romani, che per forza d'ingegno vinsero gia in battaglia ferocissime et terribilissime nazioni, ans cinem Berichte vom J. 1557, welcher bem Marco Fescarino zugeschrieben wird. Turgenieff historica Russiae monimenta I. 153. Ich gebe die Berte wieder, wie sie bert gebrucht sind.
- 266) Gbenbaf. 153. Ueb. b. Streligen f. Herrman, Gefch. b. ruff. Staats III. 351. Ueb. b. franz. Gensbarmen f. Freiherr v. Schwartzenan, ber Konnetable Karl von Benrbon, S. 6.

- 267) Eurgenieff I. 153.
- 268) Berrmann, Gefch. b. ruff. St. III. 354.
- 269) S. 147. Arndt, liefl. Chr. II. 217.
- 269) S. 148. Salomon Benning, lifflandische Chronica p. 16.
- 270) Index corpor. histor.-dipl. II. No. 3159.
- 271) Cbendafelbit Dr. 3160.
- 272) Karamfin VII. 478. Anmerf. 269.
- 273) Ruffow, Chronica der Provints Luffland. Barth 1584. p. 32b.
- 274) Chendafelbft p. 29.
- 275) Arudt, liefl. Chr. II. 211 u. 212.
- 276) Salomon Benning Chronica p. 5.
- 277) Ebendaselbst p. 7.
- 278) Chendaf. p. 8 jum 3. 1556.
- 279) Arnot, liefl. Chr. II. 220.
- 280) Salomon henning p. 8 \* u. 9.
- 281) Reldy 219-221. Dogiel, cod. dipl. Poloniae V. 210 u. ff.
- 282) Ernse, Curland unter ben Gerzögen I. 25. Mittheil. a. b. G. ber Gesch. VI. 488.
- 283) Senning p. 116.
- 284) In bem Schreiben, welches Iwan IV im Febr. 1554 au Sbuard VI von England richtete, nannte er sich: Great-Duke of Novogrod, of Cernigo . . . . . Bealoscro, Liesland, Ondoria. So ist bies Schreiben wiedergegeben bei Hakluyt, the principal navigations etc. I. 255.
- 285) Arubt II. 217. Aumerf.
- 286) Raramfin VII. 408.
- 287) Hakluyt, the principal etc. 1. 220.
- 288) Hughs Tagebuch ift bei hallunt I. 237 abgebrucht. Es schließt mit ben Berten: Then sent we three men Southeast three dayes journey, who returned without finding of people or any similitude of habitation.
- 289) Karamfin VII. 380 n. felg.
- 290) Die hanseatische Tagefahrt beschäftigte sich schon im Jahre 1556 mit bieser Sache. Burmeister, Beiträge 67. 68. 120.
- 291) Meber die Grundung der Stadt Belfingfors f. Beijer II. 122.
- 292) Dalin, schwed. Gefch. III. 344. 351. 360.

- 293) Schon König Christian I nahm im Jahre 1455 wieder den Titel eines Herzogs von Gilland an, nachdem ihm der deutsche Orden einige der dortigen Gebiete zugesagt hatte, um von dem Könige Hilfe gegen Polen zu erhalten; Dahlmaun, Geschichte von Däsnemarf III. 198. Charles Danzan, der Gesandte Heinrichs III von Frankreich beim dänischen Hose, schreibt im Jahre 1575 and den Staatsseeretair Binart: Le roi de Dannemark en (von Livsland) tient aussi une partie et proposa au traité de paix, à Stetein, que ses prédécesseurs en avaient donné la possession (ou dominium) aux chevaliers de Livonie, mais qu'ils s'en estoient retenn la souveraineté et que ce droiet leur avoit esté consirmé par l'empereur Charles V (?) s. diesen Gesandtsschaftsbericht in Louis Paris, la chronique de Nestor Paris 1834. I. 335—375.
- 294) Karamfin VII. 428. giebt bas Schreiben Gustav Wasas. Ueber bie banische Gefandtschaft f. von Abelung, Reisende in Rußland. Index II. No. 3207.
- 295) Joannis Levenclavii de Moscovitarum bellis commentarius 14b in Starczewski histor. Ruthen. script. exteri I. Levenclavins, auch Löwenklan ober Lewenclau, war felbst in Livland und foll im Jahre 1593 als kaiferlicher Nath in Wien gestorben sein. W. Juntmann hat mich barauf aufmerksam gemacht, das Lewenselau, der von Geburt ein Westfale war, seinen Namen von seinem Geburtsorte Lövelingloh, einem Schultzenhofe im Kirchspiele Amelesbüren, zwei Stunden von Münster, erhalten hat.
- 296) Benning, Chronica 20ª.
- 297) Mittheil. a. b. Gebiete u. f. w. II. 108. S. über alle biefe Ausgelegenheiten auch Burm, eine bentsche Colonie; III. ber Abfall in Schmidts biftor. Zeitschrift VI. 412 u. folg.
- 298) Mittheil. II. 110.
- 299) Henning 23°. Index No. 3224. Herrmann, Gefch. von Ruß- land III. 164.
- 300) Geijer II. 162.
- 301) Relch 238.
- 302) Senning 19b.
- 303) Chendaselbst 20 u 21. Dogiel, cod. dipl. Pol. V. 223 u. ff.

- 304) Mittheilungen VI. 44.
- 305) Senning 31b. Dogiel V. 238.
- 306) Lüngel, Schloß Steinbrud und Jurgen Wullenweber; ben Mitgliebern bes Bereins für Annde ber Natur und Annft im Fürstenthum Gilbesheim und ber Stadt Goslar. 1849. f. S. 75 u. 82.
- 307) Grantoff, lub. Chr. II. 411.
- 308) Lappenberg, Gefch. b. Stahlhofes 71. 119. Art. XLVIII. bes Statutenbuches. Burmeister, Beiträge 166.
- 309) Lappenberg, hanseat. Urkundenbuch 3.
- 310) Cbendafelbft 123.
- 311) Lappenberg, Gefch. d. Stahlft. 42.
- 312) Berchmanns Stralfundische Chronick 163.
- 313) Ueber alle biefe Berhaltniffe f. Burmeister, Beiträge 59. und bie im Anhange bort abgebruckte Beschwerbeschrift ber englischen Kauf-leute über Bebruckungen in ben Ganfestäbten vom Jahre 1422.
- 314) Pauli, lübecfische Buffande n. f. w. 37.
- 315) Burmeifter, Beitrage 58. Anmerf.
- 316) C. Die betreff. Receffe bei Werbenhagen.
- 317) Lappenberg, Gefch. b. Stahlhofes 42 n. 43.
- 318) Grantoff, lüb. Chr. II. 128.
- 319) Chendaf. 133. Lappenberge Stahlhof 49 n. 50.
- 320) Original letters written during the Reigns of Henry VI etc. ed. by John Fenn. I. 159 n. fclg. . . . . . there was not so great a battle upon the sea this forty winters; and forsooth we were well and truly beat. p. 161. f. audy Lingard, history of England V. 207.
- 321) Lappenberg, Gefch. bes Stahlhofes 52.
- 322) R. Kocks, Erzählung von Pawel Benefen in Grantoff II. 701 ff.
- 323) Memoires de Messire Philippe de Comines. Londres 1747. I. 156. Die Borte gehören zum Jahre 1470 und nicht, wie ich im Texte angegeben, zum Jahre 1472.
- 324) Lappenberg, Gefch. des Stahlhofes 54. 92 n. 93.
- 325) Dahlmann, Gefch. von Dänemark III. 252 n. folg.
- 326) Nach Geijers Angabe I. 243 protestirten Svante Sture n. Genuing Gab auch gegen biesen Befchluß bes Nathes.
- 327) Grantoff II. 313.

- 328) Jahn, Unionefongerne 433. und Waig, Schleewig : Solfteine Ge-fchichte II. 97.; beibe nach Dt. Rocf.
- 329) Wait, a. a. D. II. 99 n. f.
- 330) Für ben Zeitabschnitt von 1529—1531 ift von Wichtigkeit bas "Tagebuch eines Angenzengen und Beförberers ber Reformation," heransgegeben von Petersen. Lübeck 1830. Chenso Becker, Gesch. von Lübeck II.
- 331) Ueber Brömfe f. Röhlers Münzbelustigungen XVIII. 148 n. f.
- 332) Zeitschrift bes Bereins für hamburg. Geschichte III. 110 u. 111.
- 333) Petersens Tagebuch 37. Ebendaselbst heißt es S. 101: "... und foren van den kopluden Harmen Huttenberch und Jürgen Bul- lenwever."
- 334) Burm, eine bentiche Colonie II. Die hanfeatische Colonialpolitif in Schmibte allgem. Zeitschrift für Gesch. VI. 99.
- 335) »clauso illis (sc. Hollandis) Hellesponto Danico « Chytraei chronicon Saxoniae p. 387.
- 336) »a se ipso legatus « ibid. p. 398.
- 337) Aktstykker til Nordens historie i Grevefeidens Tid. Samlede ug udgivne af Fyens Stifts literaere Selskab. Drensee 1850. I. 11. Den Bertrag s. H. C. de Reedtz répertoire des traités conclus par la couronne de Dannemarc p. 62.
- 338) Rauke, beutsche Gesch. im Zeitalter ber Resormation. Dritte Ausgabe III. S. 468 u. 469. Arritd Huitselbs Kronicke p. 1406. Bait, Gesch. Schleswig-Holfteins II. 216. 219.
- 339) Rirchring u. Müller, Auszug aus tübischen Chronicken 190 nach R. Rock, und Kangow, pommersche Chronik 210. Ueber Oldenstorps Herkunft s. Barthold, Gesch. von Pommern und Rügen IV. 253. Ueber M. Meier f. Nauke, beutsche Gesch. III. 467 u. Barthold, die Bürgermeistersehbe in v. Naumers histor. Taschenb. VI. Jahrg. 1835. S. 32 u. f.
- 340) Allgem. Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur. Dezember 1852. Jürgen Wullenwever; zweiter Art. von G. Waig S. 1120 und 1121.
- 341) Lappenberg hat dies ans ben engl. Geheimerathsprotocollen nach= gewiesen in der Zeitschrift des Vereins für hamburg. Gesch. III. 190-192.

- 342) Burm, die politischen Beziehungen Seinrichs VIII zu Marens Meyer und Jürgen Bullenwever, erläutert aus den Cottonschen Saudschriften im britischen Museum. Ofterprogramm des hamb. akadem. Gymnasiums. Samburg 1852. 17 u. f. S. auch den eben angeführten II. Art. von Baig im Dezemberheft der allg. Monatsschrift 1119 u. f.
- 343) Hand Regfman, Lübectische Chronick 174. Zeitschrift b. Bereins f. hamb. Gesch. III. 192 u. s. Die Nebe, welche Dr. Lee bamals in Lübeck hielt, ist auszugsweise mitgetheilt v. Altmeyer; s. Der Kampf bemocratischer und aristoeratischer Principien zu Anfang bes XVI. Jahrh., dargestellt von Altmeyer. A. d. Franzmit einem Borwort von E. F. v. Rumohr. S. 67 u. s. Waiß, II. Art. über J. Wallenwever 1122 u. 1123.
- 344) Die Verschreibung vom 2. August 1534 über biese Anleihe s. in ber Zeitschrift f. hamb. Gesch. III. 210. S. auch Lappenberg, Gesch. bes Stahlhoses; Urfunden S. 174. Wurm, die politisch. Beziehungen Heinrichs VIII n. s. w. 33. nud Waiß, II. Art. über J. Wullenwever 1123 n. s. Endlich auch Altmeyer, histoire des relations commerciales et diplomatiques des Pays-Bas avec le Nord de l'Europe 280. Der Entwurf zu dem weiteren Bertrage, über welchen damals zwischen Lübeck und dem Könige verhandelt worden ist, hat Altmeyer and dem Brüsseler Archiv in den Beilagen des eben genannten Werfes S. 509 veröffentlicht.
- 345) Altmeyer, ber Kampf bemocrat. u. arift. Principien 94. Wurm, bie haufeatische Colonialpolitif in Schmidts allg. Zeitschrift für Gesch. VI. 127 u. f.
- 346) Bereimann, Stralfundische Chronif 46. u. Barthold, die Burgermeifterfebbe 77.
- 347) Bermann Bonnus, lübediche Chronifa.
- 348) Arrito Hnitfelbte Kronicke 1416 u. f. Barthold, die Burgermeisterfehde a. a. D. 81 u. f.
- 349) Bait, Gefch. Schleswig = Solfteine II. 228-233.
- 350) Akstykker til Nordens historie und bazu die Bemerkungen und Ergänzungen von Waiß im Novemberheft der allg. Monatöschrift 1851. p. 371 n. f.
- 351) Wait, Gefch. Schleswig = Holfteine II. 227.

- 352) Arrild Huitfelbts Kronicke 1432, 1437, 1444 u. 1445. Barthold a. a. D. 119. sest ben Uebergang Ranzans nach Fünen auf ben 19. März.
- 353) Snitfeldt 1445.
- 354) Burm, Die polit. Bezieh. Beinrichs VIII. 27. Buitfelbt 1453.
- 355) Wurm, die polit. Bezieh. Beinrichs VIII. 35. nach ben Atfuffer S. 128.
- 356) Die Geschichte bes luneburger und lubecker hausetages hat Wurm nach den Protofollen bearbeitet in bem II. Abschnitte seines Auffages: Gine bentsche Colonie in Schmidts Zeitsche. VI. 138 u. f.
- 357) Becker, Gefch. von Lübeck II. 42 u. 91.
- 358) Wait, Gefch. Schleswig Solsteins II. 236 n. 237. und beffen I. Art. über J. Bullenwever im Novemberheft b. allgem. Monates schrift 384. N. Kock erzählt aufs Bestimmtefte, bag Bullenwever sich an ben Gerzog Geinrich von Mecklenburg habe senben laffen.
- 359) Regfman, lub. Chronicf 204 n. 205.
- 360) Die Berwendungsschreiben Heinrichs VIII an den Rath zu hamburg und Brenten und an ben Erzhischof von Bremen s. in ber Zeitschrift bes Bereins für hamburg. Gesch. III. Geft I. und in F. B. v. Bucholh, Gesch. ber Negierung Ferdinands I. Urkundensband S. 351 n. 352. S. and Waihs Bemerkungen hierzu im Dezemberheft ber allgem. Monatsschrift 1131.
- 361) Regfman 207.
- 362) Altmeyer, ber Kampf bemoeratischer und aristocratischer Prinzipien 120 u. 121. Das Berhör Bullenwevers siehe bei Ranke, 'b. G. im Zeitalter ber Reform. VI. 266 u. f.
- 363) Regfman 213-218.
- 364) Wahrscheinlich in Folge bieses Freibrieses nahmen die lübecker Novgorobsahrer bas Bildniß bes Großfürsten Boris Gobunows in ihr Wappen auf. Die Umschrift bieses Siegels, welches sich auf bem Titel bes vorliegenden Werkes besindet, lautet: Siegel ber Nelterleute (Olderlübe) der Novgorobsahrer zu (to) Lübeck.
- 365) Wurms Auffat über bie Sanfa in Rottets n. Welckers Staats= lexicon, zweite Ausgabe S. 339.

Berlin Druck von Euflav Schade
Oranienburgerstr. 27.





DK 511

Schlözer, Kurd von Verfall und Untergang der B3S34 Hansa und des Deutschen

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

